**MITTLERER BAUMGARTEN, IN** MITTLEREM DRUCKE. **DARINN MORGEN-ABEND- MESS- UND** VESPER- BEICHT-UND...



164657

Tres: 023529



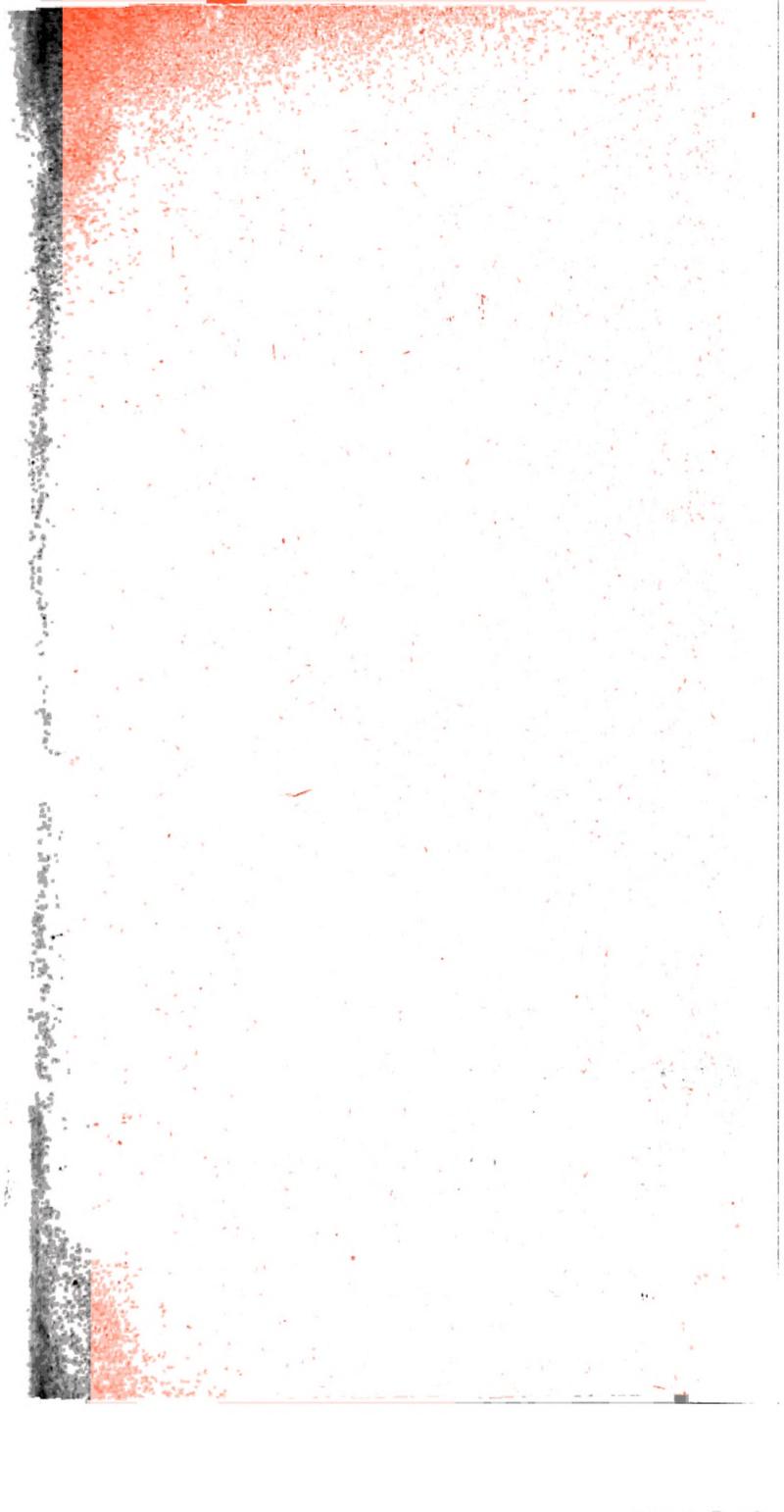

Jany Mary Ineem Ken Hinfubatur Togler. Dariba Trass. Find Man fifting were 19 Soll in finan belland no 72 Sinfamel in Safar Ano 1864 Affloylasy. Amyuff 1883. Awilly Douglan Gallowbin Mitch 1879

of forther 20 January externs your 95. January our Dis Minning Infino Charling China Chara Of afron Some France of Cours 888 min 3 sel mes

Digitized by Google



Mittlerer

# Baumgarten,

In mittlerem Drucke.



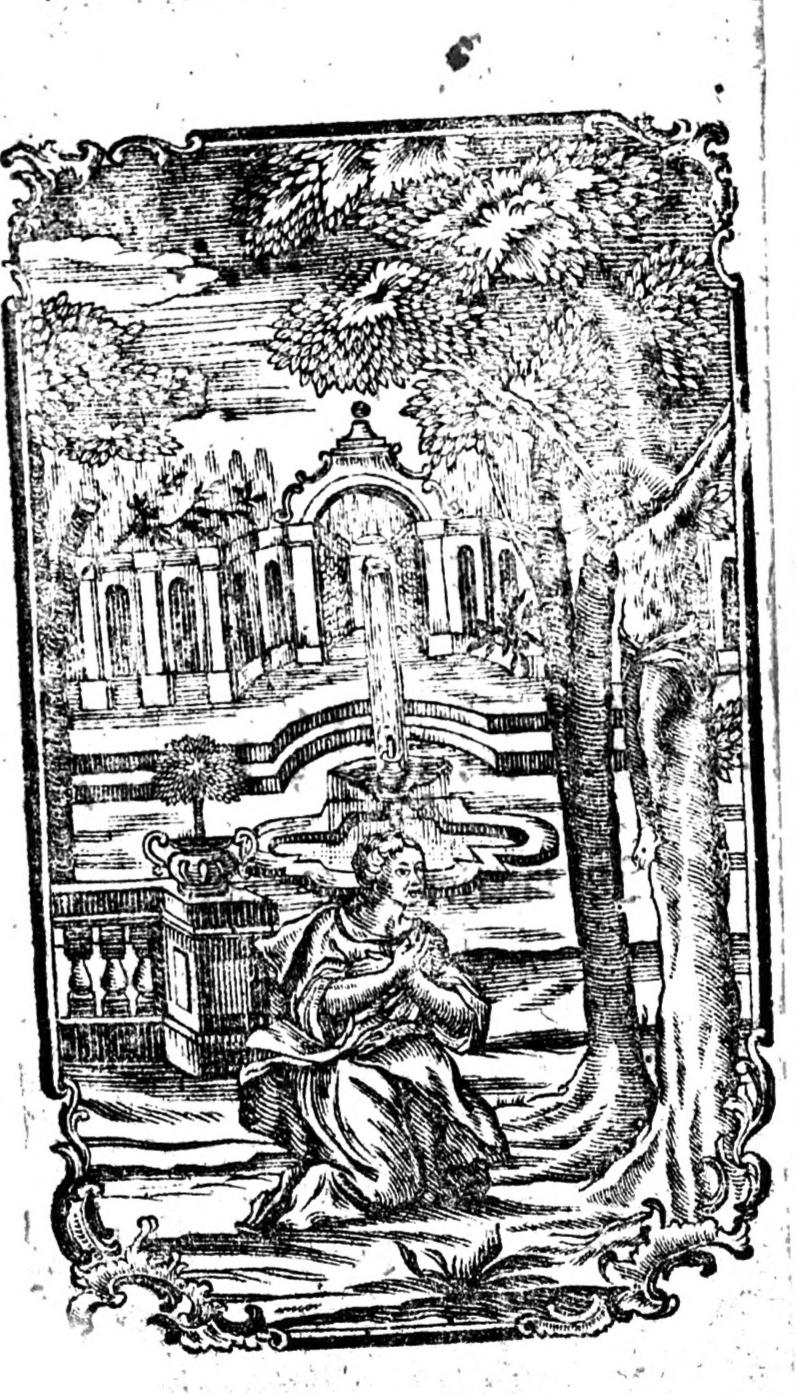

## Mittlerer

# Baumgarfen

in mittlerem Drucke,

darina

Morgen= Abend= Meß= und Bespe-

162 ober

fehr nüglich und troffreiches

2689 Gebet buch

für alle geist, und weltlick

wie auch zum Sochwürdigen Strament des Altars, und der heiligst Drenfaltigkeit, zu Christo Jesu, und seinbittern Leiden, zu bereMutter Gottes und den Lugen, und für die armen Seelen des Fegfener beschieben, begriffen sind

Aine neuverbefferte Auflage

Prag, gebruckt und zu finden ber Erang Beit neben der eisernen Thur, im baldigölenker 1798.



#### Tafel der beweglichen Festen.

darinn man von An. 1795 bis 1810. ses kann, wenn die Ostern fallen. Die Buchsen, die in zwenter Zeile stehen, bedeuten Sonntagsbuchstaben. Wo aber zwen bensenen stehen, diese bedeuten ein Schaltjahr. Ziffer zu Ende der Zeilen, bedeuten das e, darinnen der Heilige gestorben ist.

| sahr. | Cont.      | Melchtag. | Oftern.   | Pfingsten.   |
|-------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 795.  | D          | 18. Horn. | 5. April  | 24. May.     |
| 796.  | <b>E</b> B | 10. Horn. | 27, Mars  | 15. Man.     |
| 797.  | ग्र        |           |           | 4. Brachni.  |
| 798.  | <b>⊗</b>   | 21. Horn. |           |              |
| 799.  | F          | 25. Horn. |           |              |
| 300.  | E D        | 26. Horn. | 12. Upril | 31. Man,     |
| 301.  | C          | 17. Horn. | 4. April  | 23. May.     |
| 302.  | 23         |           |           | 21 Brachiti. |
| 303.  | U          |           |           | 28. May.     |
| 304.  | G F        |           |           | 19. May.     |
| 805.  | E          | 5. Marz.  | 20. April | 8.Brachm.    |
| 806.  | D          | 18. Horn. | 5. April. | 24. Man.     |
| 807.  | E          |           |           | 16. Man.     |
| 808.  | BU         |           |           | 4. Brachni,  |
| 509,  | @          |           |           | 24. Man.     |
| Sio.  | 8          | 6. Marz   | 21. April | 9.Brackni.   |

#### JANUARIUS, Jäner hat 31 Tage

1'A kleues Jahr, Fulgentius B. b Adelardus Abt zu Karmen, starb. g c Bercilia Jungf. in der Che. 4 d Angela v. Fulgenio Wittwe Klosterf. 5 e Gerlach Goldat, Einsiedler, Busser. 6 f Beil, drey Bonig. 7-9 Sinkletia kais: Tochter, Klosterfr. 8 21 Laurentius Juft. Patr. ju Venedig. -9 b Julius und Basilissa J. in der Ehe. 10 c Christiana Dinstmagd. Klosterf. pi d Theodorus Abt, ward ins Elend verj. 12 e Juetta Wittfr. Klosterf. zu Hon. 13 f Gottfried Graf von Rappenberg. 14 9 Fest des suffen Ramen Jesu. 15 21 Johann Kalibita Beracht, der Welt. 16 b Bernardus Aekursus, Adjutus, Otto, D 17 c Untonius Abt, lebte 27 J. in der Wüste. 18 d Priska 15jährige Jungfrau, gemartert. 19 e Marius und Martha Cheleute, Mart. 20 f Cebastignus mit Pfeilen zerschossen. 21 g Agnes 23jahrige Jungf. verbrennet. 22 A Binceni auf einem Rost gebraten. 23 b Bermahlung Maria mit Joseph. 24 c Johann Allmosengeber Bischof. 2 d Pauli Bekehrung Henrikus Guso. 26 é Polikarpus B. lebendig verbrant. 27 f Johannes Chrysostomus V. Kirchen 28 g Karolus Magnus römischer Raiser. 29 21 Margaritta aus Ungarn Klosterfr. 30 b. Martina J. M. Adelgund Kloffer 31 c Petrus Molaskus Ordensstiftere

#### FEBRUARIUS, Fornung hat 28 Tage.

|                                                                           | `    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| d Jgnatius Vischof und Mart.                                              | 180  |
| e Maria Lichtmeß eingesetzt.                                              | 396  |
| f Blasius, Bischof und Mart.                                              | 326  |
| g Andreas Kotsinus Karmel.                                                | 1373 |
| A Agatha Jungf. Martyrinn.                                                | 351  |
| b Dorochea Jungfr. Martyr.                                                | 944  |
| e Romualdus Ordensstift.                                                  | 1027 |
| d Emilianus Rathsherr zu Benedig.                                         | 1337 |
| e Apollonia Jungfrau und Mart.                                            | 234  |
| f Wilhelmus Herzog und Busser.                                            | 226  |
| g Eurosing Jungfrau im Mannskloster.                                      | 1470 |
| A Theodora Raif. Beschüß, der Bilder.                                     |      |
| b Jordanus General Predigerord.                                           | 1237 |
| e Balerianus Bisch. und Mart.                                             | 273  |
| d Fauffinus und Jovita, Bruder M.                                         | 120  |
| e Juliana Jungfr. und Mart.                                               | 304  |
| f Gilvius, Abt im Miederlande.                                            | 720  |
| 3 g Simon, Blutsfreund Christi.                                           | 107  |
|                                                                           | 353  |
| d Konradus, Jäger, Einstedler. b Eucherius B. litte viele Verfolg.        |      |
| e c Pipinus, Herzog in Brabant.                                           | 723  |
| d Petri Stuhlseyer.                                                       |      |
|                                                                           | 1209 |
| 3 e Margaretha von Cortona.<br>4 f Mathias, Apostel, ward enthauptet.     | 60   |
|                                                                           | 1400 |
| 5 g Everianus, Karmeliterord. Brud.<br>5 U Edigna, kon. Jungfr. Einsiedl. | 1160 |
| 7 6 Julianus in Podagra gemart.                                           | 250  |
| 8 c Romanus, Abt in Burgund,                                              | 460  |
| ma                                                                        |      |

#### MARTIUS, Mars hat 31 Tage.

d Swibertus V. und Abt in Frießt. 7!

|   | 2   | e | Aarolus Vonus Graf in Fland. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IIS   |
|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| , | - 3 | f | Kunegunda Jungfrau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104   |
| • | -4  | 9 | Kasimirus kon. Sohn in Pohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148   |
|   |     |   | Agnes, Königinn in Bohmen, Klosterf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128   |
|   |     |   | Koleta von Gent. St. Klara Drd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144   |
|   |     |   | Thomas von Aquin, Kirchenlehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127   |
|   |     |   | Rosa von Viterbo, Jungf. unverw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123   |
|   |     |   | Franciska Rom. Wittwe, Klosterfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144   |
|   |     |   | Johann von Gott. Allmosengeber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISE   |
|   |     |   | Katharina von Bononia, Klosterfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126   |
|   |     |   | Bregdrius Magnus, Pabst, Kirchent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98    |
|   |     |   | Eufrasia, Raif. Klosterfr. in Egypten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14    |
|   |     |   | Mathildis, Kon. Mutter der Urmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9     |
|   |     |   | Longinus, eröffnete die Seite Jesu Chris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|   |     |   | Abraham, Eremit und M. seines Baas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33    |
|   |     |   | Gertrudis, Grafinn, Abtistinn zu Rivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66    |
|   | _   |   | Eduardus, König in England und M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67    |
|   |     |   | Joseph, Brautigam Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
|   |     |   | Joachim, Bater der Mutter Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   |     |   | Benediktus, Abr. Ordensstifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53    |
|   |     |   | Umbrosius Genensis, Predigerord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120   |
|   |     |   | Ratharina J. in der Che, Brigit. Tocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130   |
|   |     |   | Fest Erzengel Gabriel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|   | •   | 1 | Maria Verkundigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,     |
|   | 26  | U | Augusta, Jungf. von ihrem Bater gemo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erter |
|   |     |   | Rupertus, Vischof zu Galzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62    |
|   |     |   | Johann von Tiron, Jung. in der Che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41    |
|   |     |   | Rudolphus, B. und M. zu Ragenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.25  |
|   |     |   | Amadeus, Herzog in Savonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127   |
|   |     |   | Balbina J. G. Quirini Tochter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,     |
|   | -   | - | Commission of the Commission o |       |

#### APRILIS, April hat 30 Tage.

<sup>1</sup> g Hugo, Bischof zu Granopel.

| 2   | 2  | Francisci de Paula Ordensstifter.    | 1307 |
|-----|----|--------------------------------------|------|
| 3   | 6  | Genovefa Pfalzgräfinn, Einsiedt.     | 639  |
| 4   | •  | Isidorus B. zu Sevilia in Spanien.   | 636  |
| 5   | D  | Vincencius Ferrerius Predigerord.    | 1469 |
| 6   | e  | Juliana Urheb. des Fronkeichnam Jest | 1230 |
| 7   | f  | Hermanus Joseph Pramonst. Ord.       | 1320 |
| 8   | 9  | Ursula von Parma Jung.               |      |
| 9   | 21 | Maria Egyptia Bufferinn.             | 670  |
| C   | b  | Makarius Erzbisch. zu Gent.          | 9.98 |
| I   | c  | Leo Pabst. Remigius Einstedl         | 1247 |
| 2   | b  | Butthatus ton. Gebluts Eremit.       | 720  |
|     |    | Juda von Loven Cistercienser Ord.    | 720  |
|     |    | Balerianus St. Cecilia Brautigam.    | 220  |
| 5   | 9  | Petrus Gonfales, Beracht. der Welt.  | 1240 |
| 5   | U  | Joachim des Ordens, der Diener Mar.  | 1305 |
| 7   | b  | Mlara von Disa Predinerord.          | 1459 |
| 3   | C  | Ursmarus Abt und B. in Riederland.   | 7.12 |
| )   | D  | Ellegus Erzb. Mart.                  | •    |
|     | e  | Agnes von Policiano Klosterfr.       |      |
| [   | f  | Anselmus Bisch. m Ratelberg.         | 1100 |
| 2   | 9  | Elleoddrus Monch und Einstedler.     | 1012 |
| 3   | U  | Adalbertus Erzbisch. und Mart.       | 986  |
| -   | b. | Georgius Ritter und M.               | 300  |
|     | c  | Markus Evangelist B. und M.          | 58   |
| )   | d  | Aletus und Marcelinus Pabste M.      | 308  |
| 7   | e. | Zitta Dienstmagd, Jungf.             | 1172 |
|     | F  | Eucius.                              | 1:60 |
|     |    | Perrus Manland. M. Predigerord.      | 125  |
| > 3 | A  | Katharina Genensis Predigerord.      | 1080 |

#### MAJUS, May hat 31 Tage.

6 Philippus unt Jakobus Aposiclu.

| 2 e Athanasius Bisch. zu Alexandria.       | 272     |
|--------------------------------------------|---------|
| 3 d Kreuzerfindung. Alexander Pabst.       | 132     |
| 4 e Emilia Klosterf. Predigerord.          | 224     |
| 5 f Jutta Wittfrau in Thuringen.           | 294     |
| 6 g Johannes Evangelist in Del gesotten.   | 42      |
| 7 21 Stanislaus Bisch. und M. zu Krak.     | 1       |
| 8 b Petrus Karentassus Bisch. Cift. Ord.   |         |
| 9 c Gregorius B. zu Mazian. Kirchent.      | · /     |
| 10 d. Antonius B. zu Florenz Pred. D.      | 450     |
| II e Gangolz Me von seinem ABeibe getobt.  | 750     |
| 12 f Johann Infantinn Kon. Klosterfr.      | 392     |
| 13 g Riktrudis aus Flandern Wittw. Abt.    | 788     |
| 14 A Egidius Bisser Predigerord.           | :265    |
| 15 b Dympna kön Tochter von Pat. ent.      | 700     |
| 16 e Johann von lepomuck zu Prag. ertr.    | 1:383   |
| 17 d Paskalis Schaafhirt Predigerord.      | 11:9!   |
| 18 e Felix Kapucinerord, Brud.             | 1587    |
| 19 f Colestinus Pabst.                     |         |
| 20 g Bernardinus Senen Francis. Ord.       | 244     |
| 21 A Kolumba Klosterfr. Predigerord.       | 32      |
| 22 b Humilitas Abtifinn zu Florenz.        | 3.59    |
| 23 c Nitta von Kaßia Augustinerord.        | 440     |
| 24 d Moninus von kön. Geblüt Karmel. D.    | 470     |
| 25 e Magdalena von Pazzis, Karmel. Ord.    | 607     |
| 26 f Philippus Merius Ordensstifter.       | 505     |
| 27 g Petronius von Senis. Karthäuser       |         |
| 28 A Andreas Thor um Christi willen.       | 660     |
| 29 b Bona, Jungfrau Augustinerord.         | 207     |
| 30 c Ferdinandus König von Spanien.        | 1272    |
| 31 d Petronissa J Tochter des heit. Petri. | 60      |
| JUNIUS, Brachmonat hat 30 Ta               | Te      |
| erogiation, which will go with             | ADDED   |
|                                            | F 1 - F |

i e Simon Monch, Pilaer, Einfiedler.

| 2 f Erasmus B. Mart. Rothhelfer.           | 334   |
|--------------------------------------------|-------|
| g g Kuno, dreymal vom Felsen gestürzt.     | 1066  |
| 4 A Theobalous zu Alba.                    | 1140  |
| 5 b Bonifacius, Erzbisch, zu Mannz, M.     | •     |
| o c Morbertus, Ordensstifter, Erzb.        | 1242  |
| 7 d Klaudius, Bischof zu Visanz.           | 581   |
| 8 e Medardus gab alles den Armen.          | 1093  |
| 9 f Maria von Eskorab, adeliche Jungs.     | 1633  |
| 10 g Margaritta Kon. Mutter der Armen.     |       |
| 11 21 Barnabas, Apostel und Mart.          | 53    |
| 12 b Johanna a Fakundo August.             | 1479  |
| 13 c Antonius von Padua, St. Franc. Ord.   | 1231  |
| 14 d Blasius, Bisch. Kirchenlehrer.        | 523   |
| 15 e Vitus Mart. Modestus. Crescentia.     | 303   |
| 16 f Benno, Bischof in Meissen.            | 559   |
| 17 g Ludgardis Rlofterf. St. Bernardi Ord. |       |
| 18 21 Djanna Jungfrau, lebte in ihres Ba-  |       |
| ters Dause.                                |       |
| 19 6 Michelina, Wittf. St. Franc. Ord.     | 1556  |
| 20 c Methudis, Patriarch in Konstantin.    | 743   |
| 21 d Achatis mit 10000 Goldaten Mart.      | 130   |
| 22 e Paulinus Visch zu Rosa.               | 431   |
| 23 f Edelerudis kon. Jungfrau.             |       |
| 24 a Johannes der Taufer.                  |       |
| 25 A Febronia Jungfrau, große Mart.        | - 300 |
| 26 b Joanus, kon. Sohn, Einsiedl.          | 829   |
| 27 c Christina die wunderbarliche.         | 1160  |
| 28 d Vigilia, Alegidis Klosterf.           | ,     |
| 29 e Perrus und Paulus.                    | -     |
| 30 f Martialis, Jünger Christi, Bis.       |       |
| JULIUS, Heumonat hat 31' Tag               | e.    |
| 61 more Chinagan Observe                   | 600   |
| 1 9 Simeon, Monch.                         | 0.69  |

|            | 2         | U  | Maria Seimsuchung fieng an Unne 1         | 285  |   |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------|------|---|
| 1          | 3         | 6  | Otto B. zu Hamb, bekehrte Pommerlan       | ð.   |   |
| **<br>* '. | -         |    | 44 6                                      | 453  |   |
| •          |           |    | Con all a Con a la la Con accordance      | 050  |   |
|            | Section 1 |    | Boar Priester, Beberberger ber Fremd.     | 580  |   |
| *          |           | _  | Wilibaldus, ton. Sohn, Pilger und B.      | 791  |   |
|            | •         | -  |                                           | 1336 |   |
|            |           |    | Kilian, B. zu Würzburg, mard ersch.       | 965  |   |
|            | -         |    |                                           | 790  |   |
| ,          | 11        | C  | 24                                        | 1245 |   |
|            | 12        |    | 0.000                                     | 1073 | , |
|            | 13        |    |                                           | 800  |   |
|            | 14        |    |                                           | 1275 |   |
|            | 15        | g  | Henricus, R. Jung. in der Che.            | 1024 |   |
|            |           |    | (A) h                                     | 1251 |   |
|            | 17        | 6  | Alexius verließ seine Braut, mard Pilg.   | 409  |   |
| ,          | 18        | c  | Friedericus, B. zu Utrecht, ward erfloch. | 883  |   |
|            | 19        | D  | Arsenius Einstedt 400 Marinas Monch       | •    |   |
|            | 20        | e  | Wilgefort oder St Kömmerniß, I M.         | , '  |   |
|            | 21        | f  | Julia verschmähte den Brautigam, Mari     | •    |   |
|            | 22        | g  | Maria Magdylena lebte 33 Jahr in der      | AB.  |   |
|            | 23        | 21 | Apollinarius, Jung. u. M. Liborius B.     | 59   |   |
|            | 24        | 6  | Christina Jungfrau und Mart.              | 300  |   |
|            | 25        | C  | Jakobus Apostel, ward enthauptet.         | 44   |   |
|            | 25        | ð  | Anna Mutter Maria, farb' im Jahre         | 18   | • |
|            | 27        | e  | Pantaleon, großer Bischof und Nothh.      | 313  |   |
| ٠          | 28        | f  | Samson, Monch, Einstedler.                | 650  |   |
|            |           |    | Martha, Wirthin Christi, Klosterf.        | 67   | 1 |
|            | 30        | 21 | Germanus, Vischof zu Anton. starb.        | 427  |   |
|            | 31        | 8  | Ignatius Lojola.                          | 1456 |   |
|            | I J       |    |                                           |      |   |

AUGUSTUS, Hugustmonat hat 3.1 Tage.

<sup>1</sup> c Petri Kettenfrey. Cophia mit ihren 3 Toch?.

| 3 d Poreinnkula, vollkammener Ablaß.       | 8     |
|--------------------------------------------|-------|
| z e Stephani Erfindung geschehen.          | 431   |
| 4 f Dominikus Predigerord. Stift.          | 1215  |
| 5 g Oswaldus König in Engelland, M.        | 632   |
| 6 21 Affra Bufferinn, lebendig verbrennt.  | 320   |
| 7 b Kajetauus Ordensstifter starb.         | 1553  |
| 3, c Epriakus M. vertreibet den Teufel.    | 840   |
| 9 d Albertus Karmeliter.                   | 1240  |
| 30 e Laurentius Levit Mart.                | 262   |
| 11 f Susania R. J. und Mart.               | 299   |
| 12 g Klara adeliche J. Ordenstifterinn.    |       |
| 3 A Radegundis R. Abtisinn, farb.          | 530   |
| 14 b Fastag Marianus A. grausam gemari     | tert. |
| 15 c Maria Himmelfahrt.                    | 49.   |
| th d Rochus Graf, Pilgram Gefangener.      | 327   |
| 17 e Klara von Falkenberg Abtikinn.        | 299   |
| 18 f Helena des heil. Krenzes Ersindering. | 226   |
| 19 g Ludovikus königl. Sohn, Bisch.        | 249   |
| 20 A Bernardus Abt und Ordensstifter.      | 949   |
| 21 b Johann v. Jestuu. Maria Klarißinn.    |       |
| 22 c Philibertus Abt. ABunderwirker.       |       |
| 23 d Mikolaus Ruska, wurde grausam gefess  | elt.  |
| 24 e Variholomaus Apostel, geschunden.     | -73:  |
| 25 f Ludovikus K. in Fraukreich.           | 2.70, |
| 26 g Kunegundis Jungf. in der Ebe.         | 950,  |
| 27, A Cesarins B. zu Arlos, verfolget.     | 520   |
| 28 b Augustinus Kirchenlehrer Ordensstif.  | 433   |
| 29, c Johaimis, Enthauptung.               |       |
| 30 d Rosa Limana sehr heil. J.             | 667   |
| 31 e Paulinus B. zu Trier, verfolget.      | 250   |
| CEDTEMBED ZachGananas has an 2             | "AMA" |
| SEPTEMBER, Ferbstmonat hat 30 T            | age.  |

f Egidins Einsiedler und Abt in Frankr. 525

|   | 42 | 9 | Stephanus erster Kon. in Ungarn.    | 102 1 |
|---|----|---|-------------------------------------|-------|
|   |    |   | Nemaklus V. in Utrecht.             | 650   |
| • |    |   | Rosalia R. J. und Einstedl.         | 1190  |
|   |    |   | Iva Wittfrau speiset die Urmen.     | 700   |
|   |    |   | Magnus, S. Benedikti Ord.           | 560   |
|   |    |   | Stephanus Karthäuser 23.            | 1227  |
|   |    |   | Maria Geburt ist eingesetzt.        | 863   |
|   | 9  | 9 | Alanus de Ruppe, Prediger des Ros.  | 1575  |
|   | 10 | A |                                     | 1170  |
|   | 11 | 6 | Pulcheria R. J. in der Ehe.         | 380   |
|   | 12 | C | Kordinus Bisch. zu Frenfingen.      | . 187 |
|   | 13 | b | Theodora Busserinn in Mannsklosser. | 287   |
|   | 14 | e | Kreuzerhöhung, Katharina von Ben.   | 1510  |
|   | 15 | f | Maurilius zu Aujon.                 | 380   |
|   | 16 | g | Kornelius und Epprianus M.          | 255   |
| • | 17 | A | Festtag der Wundmaalen St. Francisc |       |
|   |    |   | Lambertus B. zu Lock und Mart.      | 693   |
|   |    |   |                                     | 1160  |
|   | 20 | D | Eustachius Rriegsheld, Mart.        | 160   |
|   | 21 | e | Matthäus Apostel Evang.             | 69    |
|   | 22 | f | Emeranus Bischof und Mart.          | 754   |
|   | 23 | ġ | Thekla Jungf. und Erzmart.          | 50    |
|   | 24 | U | Gerardus Bischof und Mart.          | ,     |
|   | 25 | 6 | Lioba Abtißinn zu Bischosheim.      | 790   |
|   | 26 | C | Cyprianus und Justina M.            | 240   |
|   |    |   | Kosmas und Damianus Brüder M.       | 190   |
|   | 28 | e | Wenzeslaus Hörzog in Böhmen M.      | 930   |
|   |    |   | Michael Erzengel anfieng Unno.      | 542   |
| - | 30 | g | Hieronymus Kirchenlehrer.           | 420   |

<sup>1 21</sup> Remigius Kirchenlehrer.

|     | b Leodekarius B. erblindet und enthaupt | et.   |
|-----|-----------------------------------------|-------|
|     | e Gerardus Abt zu Bronia.               | *     |
| _   | d Franciskus Geraf. Ordensskifter.      | 1125  |
| 5   | e Palmatius Burgerm ister M. zu Trier.  | . 183 |
| 6   | f. Bruno Stifter der Karthäuser.        | 1210  |
| 7   | g Ositha Jungfrau in der She M.         | 630   |
| .8  | A Brigitta Wittfrau Ordensstift.        | 1373  |
| 9   | b Diounssius Areopagita B. und M.       | 116   |
| 10  | c Francistus Borgias der Gesells. Jest. | 1572  |
|     | d Endovikus Vertrandus Predigerord.     | 1581  |
| 12  | e Elenzarus Graf. Jungf in der She.     | 1225  |
| 13  | f Daniel mit 6 Brud. St. Frang. D. M.   | 1121  |
|     | g Kalirtus Pabst und Me-                | 252   |
| _   | A Theresia J. Erneuerinn der Karmel.    | 148 r |
| 1 - | b Eduardus König. J. in der Che.        | 1066  |
|     | c Hedwigis Herzoginn in Pohlen.         | 1143  |
| •   | d Lukas der Evangelist.                 |       |
| 19  | e Petrus von Alkantara buff. Mann.      | 1562  |
|     | f Wendelinus k. Sohn, Schafhirt, Abt.   | 637   |
|     | g Ursula mit 10000 Jungfrauen gemart    |       |
|     | A Severinus B.                          | 300   |
|     | b Johann Kapistranus St. Franz. Ord.    | 1451  |
|     | c Arethas Burgermeister Mart            | 522   |
|     | d Chrysanthus und Daria J. in der Che.  | 234   |
|     | e Elesban König in Mohrenland.          | 530   |
| 4   | f Jvo Advokat der Armen.                | 125   |
|     | g Simon und Judas Apostel.              | 89    |
|     | A Marciffus B. zu Jerusalem, Eremit.    | 1087  |
| _   | b Quirinus grausamlich gemartert.       | 280   |
|     | e Wolfgangus V. zu Sedensburg.          | 996   |
| NC  | VEMBER. Wintermonat hat 30 7            | Tage. |

u d Allerheiligentag angefangen.



## Morgengebeter.

us dem innersten Grunde meines reumuthigen Herzens seufze ich zu dir hier erwecke deine Sinne-zu

Gott seufzend) o allerheiligste Drenfalstigkeit! und erhebe die ersten Gedanken des Tages zu dir in den Himmel hinauf. In tiefester Demuth und Erniedrigung falle ich vor deiner göttlichen Majestät nies der, und im Staube por dir liegend bete ich deine unendliche göttliche Wesenheit an. Ich erkenne, daß du senst aller Nonsesen Erschaffer, Erlöser und Seligmus

cher; und daß alle Kreaturen höchstens vervflicht sind, dich aus allen ihren Kräf= ten anzubeten, zu loben, ehren, und dir zu dienen. Wenn vielleicht einige dieß am heutigen Tage sollten unterlassen, so wüns sche ich dieß für sie erstatten zu können, und dich heute und alle Stunden in meinem und ihrem Namen anzubeten, zu loben, zu ehren, und zu lieben. D! daß ich dir nach meinem Wunsche genug danken, dich unaufhörlich loben, lieben, ehren und ans beten könnte. Ich begehre dir heut nach meinem Stande und Möglichkeit zu dies nen, und all mein Thun und Lassen, zu deiner gröffern Ehre, und zu meiner Besferung einzurichten. Deswegen in Wereinigung der Liebe, mit welcher du unsern Herrn Jesum Christum der Welt geschens ket hast: in Vereinigung der Liebe, mit welcher dir alle Auserwählte ihre gute Werke geopfert haben, opfere ich dir ist, und begehre dir alle Stunden aufzuopfern alle meine Gedanken, Wörter, und Wers ke; alle Bewegung meines Leibes, und Empfindung meines Herzens: alle meine Geschäfte, Sorgen und Arbeiten, alle meis ne Widerwärtigkeiten. Kreuz und Anlies gen : vornemlich aber alle Gebete, Andacht= ten

ten und geistliche Uebungen. Dießalles vereinige ich mit den Verdiesten Jesu Christi, und opfere es dir zur Erlassung deiner Hilfe und Gnade, und zur Eclóssung der lieben Seelen des Fegseuers, sons derlich aber derjenigen, für welche ich am meisten zu beten schuldig bin. Ich bitte dich, o mildester Jesu! durch deine göttsliche Varmherzigkeit, laß dir dieses mein Frühopfer gefallen, und regiere mich durch deine kräftige Gnade, damit alle meine heutigen Gedanken, Wörter und Werke deiner Ehre, meiner Seelen Heil, und zur Erlösung der lieben Seelen gereichen, Am.

Befehlung zu der heiligen Drey=

faltigeeit.

Merhöchster himmlischer Vater! ich ars me Sünderinn befehle mich heut und allezeit in deinen göttlichen Schutz, und opfere mich mit Leib und Seele zu deis nem heiligen Dienste. Bewahre mich heute durch deine göttliche Kraft von als lem Uevel, und mache, daß ich in Tuzens den und gottseligen Vandel stäts und täglich zunehme.

Ogebenedenter Sohn Gottes, Christe Jesu! ich arme Sünderinn vefehle mich

23 2

bius

heute in die Kraft deines bittern Leidens, du wollest mich an Leib und Seele segnen.

THE SUPPLEMENT OF THE PARTY OF

D Gnadenreicher heiliger Geist! ich ars me Sünderinn übergebe mich heute volls kommen in deine göttliche Gewalt, auf daß du allein mich leitest, führest und res gierest, nachdem es deinem göttlichen Wils len am gefälligsten ist. Vermehre heute in mir deine seligmachende Gnade, und führe mich durch deine göttliche Einspres chungen zu aller Gottseligseit, Amen.

#### Ju der Mutter Gottes.

Gebenedente Jungfrau Maria! seh mit zu dieser Morgenstunde freundlichst gegrüsset, und mit kindlicher Liebe gebez ten, daß du mir von Gott die Gnade ers bittest, die mich diesen Tag vor allem schädlichen Uebel, vorzüglich vor allen schweren Ansechtungen und bosen Begierz lichkeiten bewahren möchte. Ich befehle auch deiner mächtigen Fürbitte alle meiz ne leibliche und geistliche Freunde, sonderz lich die lieben Geelen in Fegseuer. Ach! bitte doch heute und zu allen Stunden für sie die unendliche Barmherzigkeit deiz ness are of the

nes Sohnes, damit er sie seines Anschauz ens theilhaftig mache, Amen.

#### Ju seinem heiligen Schutzengel.

Schutzengel! und sage dir großen Dank, daß du diese Nacht ben mir gewaschet, und an meiner statt Gott gelobet und geehret hast. Ich übertrage dir heute die ganze Sorge über mich, und bitte dich absonderlich mein Herz zu bewahren und zu regieren, damit ich beständig der Gegenwart des Allsehenden ingedenk, in der Frucht Gottes wandeln, und diesen Tag ohne Gott zu beleidigen, beschliessen möge, Amen.

#### Zu seinen heiligen Patronen.

Ich zu meinen Patron und Fürspreschern ben Gott gewählt habe, meine herze liebste Patronen! erhebe ich mein Herz in der Frühe, und erneuere das Band der Liebe und Treue mit euch: stehet mir ben, und lasset mich heute treulich eurer kräfstigen Fürbitte befohlen seyn, Amen.

## Tägliche Gebeter

nach belieben zu sprechen.

#### du der heiligsten Dreyfaltigkeit.

Dallerheiligstee Drenfaltigkeit! ich lobe und preise dich in Vereinigung des Lobes, mit welchem dich alle Engeln und Heiligen loben und preisen.

Dallerheiligste Drenfaltigkeit, ich ehre dich in Vereinigung der Ehre, mit wels cher dich dir Menschheit Christi ehret, und

von dir hinwieder geehret wird.

Dunergründliche Barmherzigkeit; ich liebe dich in Vereinigung der Liebe, mit welcher du dich selbst liebtest. Ach! gieb nir deine Gnade, daß ich dich einst auch im Himmel loben, preise, ehren, lieben und anbeten möge, Amen.

#### Tu dem gekreuzigten Jesu.

Ach mein liebster Jesu! voll dest innigssten Dankes erinnere ich dich der unsergründlichen Marter, so du an dem heisligen Kreuze sittest, und des schmählichen Todes, der du für mein und aller unser Heil

Heil gestorben bist, gieb mir deine Gnas de, durch deine heilige Werdienste bitte ich dich, daß dein bitterer Tod mir zur Ses ligkeit gereichen möge, Almen.

## Zu der Mutter Gottes.

Mus dem Innersten meines Herzens grüsse ich dich, o Maria! und bitte dich, daß du das Opfer meines dich liebenden und sich wegen deiner himmlischen Glück= seligkeit mit dir freuenden Herzen nicht verschmähen mögest. Durch die Treue demes lieben Herzens bitte ich dich auch, du wollest dein Herz nimmermehr von mir abwenden, sondern mir allezeit in meis nem Leben und Sterben benstehen, Amen.

## Ju den heiligen Patronen.

Ach grusse und ehre euch alle meine aus J erwählte Patronen! und danke der Heiligen Drenfaltigkeit für alle Gnaden, so ich euch im Himmel und auf Erden er= wiesen hat. Ich verspreche euch, daß ich mich heute sowohl, als auch jederzeit bestreben will, euren Tugenden nachzualz men, und die Gebote Gottes so genau, wie

ihr sie auf der Erten erfüllet, stets zu befolgen. Ich bitte euch, ihr wollet mir die göttliche Gnade dazu erbitten, und allezeit meine treue Freunde und Fürbitzter verbleiben, Amen.

Sur deine leibliche und geistliche Freunde.

In Vereinigung der Treue, o Jesu! mit welcher du deine liebe Mutter dem beiligen Johanni andefohlen hast, empfehle ich dir alle meine Geist und leibliche Freunde und Gutthäter: und gleichwie du am letten Abendmahle für deine Jünger deinen Vater gebeten hast, also bitte ich auch dich für meine Freunde, sprechende. Bewahre sie, o Jesu! vor allem Uebel, und stehe ihnen ben in ihren geist und leibs lichen Nothen, auf daß sie in deiner Lies bei und Enade leben, und darinnen sters ben und selig werden, Amen.

Sür deine verstorbene Freunde.

D Jesu! der du meine lieben Freunde und Gutthäter durch deinen bittern od von dem ewigen Tode erlöset hast, ich bitte dich, du wollest dich ihrer erbar : men, und den unendlichen Werth deines ? Werdienste deinem Water zu ihrer Erlo sung aufopfern. Ich befehle sie deine e söttlichen Barmherzigkeit. DIesu! durch dein Tod und Blut!

Errette sie aus der heissen Glut.

## THE REAL PROPERTY !

## Tägliche Abendgebeter.

#### Gebet.

Mater! mit dankbarem und demuthi gen Herzen erscheine ich wieder vor dir ben dem Schluß dieses Tages. Dar 1s ken möchte ich dir für alle Wohlthaten ; welche du mir erzeiget hast. Unter de ner Aufsicht hab ich sicher, ruhig, ver gnügt gelebt, bin von vielem Uebel b wahrt geblieben, und habe Gesundheit und Leben unverletzt erhalten. Du haist mir Speis und Trank mit milder Han d dargereichet, du hast mich gesättiget un d erquicket. Unter deinem Benstand hab id meine Berufs = und Hausgeschäfte ver

richtet. Deinem Segen verdanke ichs als lein, wenn sie mir glücklich gerathen sind. Jeder gunstiger Zufall, der mir heute bes gegnete; jede Gelegenheit, Gutes zu thun, die sich mir darbot: jeder Antrieb zum Wohlthun, den ich in mir verspürte; das Gute, das ich wirklich that, und das Bo= se, das ich unterließ; den Sieg, den ich über mich erhielt; das Gebet, das ich Kindlichfroh verrichtete; den Trost, den ich gab oder empfing; das Tugendbenspiel, Das mir in die Augen leuchtete, oder das ich leuchten ließ; der weise Rath, den ich gab, oder mir geben ließt jeder Gedanke an deine Allgegenwart, Water! jede Erins nerung an deinen Sohn! meinen Herrn Jesum Christum; jede Regung des Glau= bens an sein Wort; jeder stille Blick auf sein Benspiel; jede Freudenthräne über seine Liebe; jeder Seufzer über fremdes Elend: aller Ruf zum Guten, und alles Gute, das ich gethan habe, ist deine Gaz be. Aber ach! wie wenig ist das Gute, das ich gethan habe, wie viel das, so ich hatte thun können? Ich! ach an diesem Tage habe ich lange nicht alles gethan, was ich hätte thun sollen. Ich bin der trage Knecht, der den Willen seines Herrn weiße

---

weiß, und ihn nicht thut, wenigst nicht ganz, nicht vollkommen thut. Ich muß beschämt bitten: Herr! handle nicht mit mir nach meinen Gunden. Dou treuer, guter Water deiner Kinder! ich bekenne mich auch an diesem Abend als einen Gunder vor dir; ich nehme zu deiner Gnade, die mir dein Eingebohrner in deinem Nas men anbot, meine Zuflucht; ich tröste mich im Glauben an deine theuere Verheissung, daß du den Tod des Sünders nicht willst. Lehre michs immer besser erkennen, worinn ich noch fehle. Ich möchte vor deinem heiligen Vateraug ganz rein und unbes Acct senn. Gieb mir immer mehr Weis= heit und Kraft, daß ich im willigen Ges horsam gegen deine Gebote und im froh= lich Vertrauen auf deine liebvolle Ver= heissungen, stets hurtiger fortwandle. Ich weiß doch, daß es der beste Dankist, den ich dir für alle deine Wohltha= ten bringen kann, wenn ich mit redlich im Ernst nach deinem Willen lebe. Und dies sen Dank wollte ich dir gern immer volls-Kommen bringen; wollte gern mit jedem Tage in deiner Erkenntniß und Liebe wach Unterstütze du mich mit dem kraflen. tigen Benst ud deines heiligen Geistes

Sen dann auch, Water! ist in der dunkeln Nacht, mein Vater, mein Schutz und mein Erretter. Schenke mir eine sanste Ruhe zur Erquickung meines Leisbes, daß ich Morgen mit neuen Kräften zu deinem Dienste aufwache. Wend alle Gefahren ab, daß sich keine Plage zu meisner Hütten nahe, und kein Schrecken meisner Kuhe unterbreche. Du bist mein Vaster, ich will dein Kind senn! Mit diesen Gedanken schliesse ich meine Angen zu.

Water aller Menschen! Hütter aller Menschen! laß noch, eh' ich einschlafe, mei= ne Fürbitte für alle Menschen zu dir kome men. Werherrliche dich durch deine Gus te an allen Sterblichen auf Erden. Ses gue meine Freunde und Wohlthater, wie meine Feinde und Verläumder. Beschirs me den Ort, dessen Einwohner ich bin. Wache über meine Hausgenossen und alle meine Angehörigen. Erbarme dich als ler Seufzenden, Weinenden, die diese Macht den Schlaf nicht sinden können. Laß uns alle rubig schlafen, und freudig erwachen. Und wenn ich dann meine Augen wieder öffne, so sens mein erstes Beschäft, dieh Water zu nennen, und deis Bute für die Erhörung meiner Bitte

r zu preisen.

a breaking

#### Liu anderes Gebet.

Jum Ende dieses Tages erhebeich meint Gemuth zu dir! o Gott! und sage dir herzlichen Dank für alle Gutthaten, so du mur heute aus Gnaden bewiesen: und wegen alles Uebels, dasür du mich väterslich bewahret hast. Unser Herr Issus Christus, sammtseiner lieben Mutter und allen Heiligen wollen dir für mich den würdigsten Dank sagen. In deinen göttzlichen Schutz, und in den Schutz deines Sohnes besehle ich mich diese Nacht; bitztend, daß du mich vor allem Uebel des Leibes und der Seele bewahrest, und jezden Zug meines Athems zu deinem uns aufhörlichen Lobe annehmest, Amen.

### Gewissenserforschung

vor dem Schlafengehen.

Sabe ich nichts boses gethan?

1. Hab ich in diesem Tage niemand betrübt?
\*) Sitt, Spott, harten Reden, zornige Blicken.

2. Hab ich diesen Tagniemand mishandelt? hintergegangen? unterdrück.? übervortheilet?

- \*) Im Handel und Wandel, Kauf, Verkauf, Spiel, in Gerichtssachen, in Kost- und Lohngeben, im Ausleihen, Vorgen und Schuldenbezahlen.
- 3) Hab ich diesen Tag niemand verlaumdet ?
  - \*) In Umfang, in Gesellschaften, mundlich, schriftlich, durch Anklagen, mit Achselzücken, Schweigen, Honlacheln.
- 4) Hab ich diesen Tag niemand zur Sunde verleitet oder darinn bestärket?
  - \*) Durch ärgerliche Gespräche, falsche Borstels lungen von den Süßigkeiten des Lasters, verstührerische Gebärden, Gesänge, Bücher, Gesmälde, Benspiele, Mitsündigen, Hilsteistungen.
- 5) Hab ich diesen Tag niemand im Guten gestört?
- 6) Hab ich mich diesen Tag durch keine sünds hafte Begierden, Gedanken, Thaten bes flekt?
  - \*) Hab ich mich von meiner Lieblings. oder Gewohnheitsunde niemals überwinden lassen?
- Dab ich diesen Tag meines Amts-Stands-Hauspflichten nicht nachläßig verrichtet? nicht z. B. durch Mußiggang, Nachläßigkeit zc. mir, den Meinigen, meiner Herrschaft, dem Fürsten zc. Schaden zugefügt?

#### Sab ich Gutes gethan?

- 1) Hab ich in diesen Tage allein ein gutes Bepaspiel gegeben ?
  - \*) Ein Benspiel christlicher Liebe und Freudigs feit an allem Guten.
- 2) Hab ich mir diesen Tag, durch das Gebet Muth, Lust und Kraft zum Wohlthun verschaffet?
- 3) Hab ich mir die Allgegenwart Gottes oft und lebhast vorgestellt?
  - \*) Als wenn mich mein Schöpfer, mein Erlöser, mein Richter sähe.
- 4) Hab ich so gedacht, wie ein Inn- Gott, geredet, ger Jesu Christus, gehandelt, Christi, der Aufersteh. gewünscht, glaubt an Seligkeit?
  - \*) d. h. habe ich alles im Namen Jesu gethan.
- 5) Hab ich in widrigen Zufällen christliche Geduld, Sanftmuth, Demuth bezeiget ?
- 6) Hab ich meine Beleidiger aufrichtig? Hab ich für sie gebetet?
- 7) War alle meine Arbeit ein reiner Gottes= dienst?
  - \*) Durch Hilfe einer guten, christlichen Absicht?
- 8) Um wie viel bin ich heute besser heiliger geworden, als ich gestern war ?

#### Alledann sprich:

In Wereinigung desjenigen Schmerzen, den dir o Jesu! meine und aller Mens ichen Sünden, als du auf dieser Erden !wandeltest, verursachet, und jener Bes reitwilligkeit, mit welcher du die Genug= thuung meiner Schulden auf dich genoms men hast, bekenne ich dir, v Jesu! alle meis ne begangene Sünden und Nachläßigkeis ten, mit welcher ich deine Gebote übers treten, dein Lob verlassen, und meinen Mächsten geärgert habe. D'Herr Jesu Christe! der du uns von Gott worden bist die Heiligung und Gerechtfertigung, perbessere meine heut vollgebrachte Werke: erstatte meine Nachläßigkeit durch deine hochste Wollkommenheit, und vergieb mir alle meine begangene Missethaten. In Vereinigung aller deiner schmerzlichen Seufzern, opfere ich dir diesen reumuthis gen Seufzen, (hier seufze zu Gott) und die Reue meines zerknirschten Herzens. Wollte Gott! ich könnte alle Sünden meis nes übeln Lebens schmerzlich beweinen. Durch den kräftigen Einfluß des heiligen Beistes verleihe mir wahre Gnade, Bes serung und ermftlichen Eifer zu deinenr Vienste, Amen, Drep

4

# Drey Agnus Dei für seine

Du Lamm Gottes! das du hinnimmst die Sünden der Welt, sen mir ars men Sünder gnädig: (hier schlage auf deine Brust, und darnach sprich) und durch alle heilige Gedanken, so du von Ewiskeit gehabt hast, insonderheit, als du Mensch zu werden bedacht: verzeihe mir alle sündige Gedanken, so ich heute gedacht habe, Amen.

Odu Lamm Gottes! wie oben. Und durch alle heilige Wörter, so du auf Erden geredet hast, insonderheit, als du die sieben Wörter am heiligen Kreuze sprachest: verzeihe mir alle sündige Wörster, so ich heute geredet habe, Amen.

D du Lamm Gottes, wie oben. Und durch alle heilige Werke, so du auf Erden vollbracht hast, insonderheit, als du das heilige Sakrament des Altars hast eingesetzt: verzeihe mir alle sündige Wers ke, so ich heute begangen habe, Amen.

### Zu der Mutter Gottes.

Gebenedente Jungfrau Maria! meine herzlibste Mutter und getreue Fürs sprecherinn, sen mir zum Ende dieses Tas ges freundlich gegrusset, und mit kindli= cher Liebe gebeten, daß du mir die Verz zeihung aller meiner heutigen Sünden bes wirken, und mich mit meinem Gott voll= Kommentlich versöhnen helfen mögest. Bes wahre mich diese Nacht mit mütterlicher Sorgfältigkeit, und verschaffe, daß meine Ruhezur grösseren Ehre Gottes gereiche. Ich empfehle dir alle meine leibliche und geistliche Freunde, sonderlich aber die lies ben Seelen des Fegfeuers. Bitte und ers werbe ihnen von deinem Sohne Lindekung ihrer Schmerzen, und die ewige Ruhe, Amen.

## Ju seinen heiligen Patronen.

Seilige Patronen! ehe ich mein Haupt zur Ruhe niederlege, erhebe ich mein Herz zu euch, bittend, ihr wollet dem lies ben Gott für alle mir erwiesene Gutthatz ten danken, und mir Verzeihung aller bes

gans

gangenen Sünden erbitten. Traget diese Nacht Sorge für mich, und unterdessen da ich schlase, preiset an meiner statt den Allmächtigen mit dem himmlischen Lobgessange: Lasset euch auch die armen nothseidenden Seele treulich empsohlen senn, und unterlasset nicht eifrig für ihre Erlössung zu bitten, Amen

## Ju seinem heiligen Schutzengel:

Ich danke dir o heiliger Schutzgeist für alle Liebe und Treue, so du mir heute erwiesen hast, und bitte dich auch diese Nacht über mich zu wachen, und mich vor allem Uebel, besonders vor aller Sünde zu bewahren:

Wann du dich niederlegest, so speich :

Liebster Jesu! in Vereinigung der Mensten nung, mit welcher du geschlasen hast, will ich mich itzt niederlegen, und zu meisner Erquickung und deiner Ehre einschlassen. Lasse mich durch diesen Schlafzu alstem Guten munterer und eifriger werden. Ich mache diesen festen Bund mit dir, daß alle meine Pulss und Herzeschläge dein immerwährendes Lob senn sollen; ich

£ 2

bitte dich auch, daß du allen Seelen im Fegfeuer eine baldige Erlösung verleihen wollest, Amen.

Zier mache das Ureuz sprechend:

Es segne mich Gott der Nafter, es segne mich Gott der Sofhn, es segne mich Gott der heilige Gefist, Amen.

## 

## Kirchen-und Meßgebeter.

## Jum Weihwasser.

Durch die Besprengung deines kostbaren Blutes reinige mich, o Jesu! von allen meinen Mackeln. Im Ramen Gott des Vaters, 2c.

Wer nicht täglich eine beilige Meß höret, da er kann, der weiß in Wahrheit nicht,
oder schäget nicht die Würdigkeit und
Tugbarkeit dieses so großen Opsers. Denn
in der heil. Meße wird der ganze Werth
unsers zeils, und der ganze Schan der
Verdienske Christi einem seden vorgestellet, und werden allda die vornehmsten Geheimnisse des Glaubens und unserer Erlösung erneuert.

Bes

#### Gebet.

- 35 - L

Der Jesu Christe! ein reiches Licht der Herzen, und ewige Wahrheit: ich bitte dich, du wollest mein zerstreutes und kaltes Herz zu göttlichen Dingen versammeln, damit ich vor deinem göttlichen Angesichte, ben diesem Amte der heieligen Messe, mit aller Andacht und Ehrerdietung erscheinen, und die wahre Frucht daraus schöpfen möge, nämlich deine unsermäßliche Liebe, aus welcher du dich ganz für unsere Erlösung in den Tod gegeben hast, mit dankbarem Herzen zu betrachten.

Dir sen Lob und Dank, du Priester, Opfer, und auch unser Bischof, nach der Ordnung Melchisedech, der du das heilizge Abendmal zu deinem Andenken zu erneuern befohlen, und dich selbst uns zur Speise und dem himmlischen Vater zum Opfer für unsere Sünden hingegeben hast.

Mach diesem bezeichne dich mit dem Zei= chen des heiligen Kreuzes, und sange mit dem Priester also an:

Im Namen Gott des Wafters, und des Gohfnes, und des heiligen Geifstes, Amen.

Ich will eingehen zum Altar Gottes, zu Gott: der meine Jugend erfreuet.

Sprich dernach den zwey und zwanzig= sten Psalm.

Richte mich o Gott! und scheide meine Gachen ab von unschuldigen Volte; einette nach von dem ungerechten und bestüglich Menschen.

Denn du Gott bist meine Stärke, warz um permitsste du mich bann, und warung gehe ich so traurig, wenn mich meine Feinz

de plagen.

Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie nuch leiten, und bringen zu deinem heiligen Berge, und zu deiner Wohnung.

- Auf daß ich eingehe zum Astare Gottes,

zu Gott der meine Jügend erfreuet.

Ich will dich auf der Harfen loben, o Gott! warum bist du meine Seele so traus rig, und was betrübest du mich?

Höffe in Gott, denn ich werde ihm noch danken: der meines Angesichts Heil und

mein Gott ist.

Ich will eingehen zum Altare Gottes,

zu Gott der meine Jugend erfreuet. Unsere Hilfe stehet im Namen des

Herrn der Himmel und Erden erschaffen

Ehre sen dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste. Als er war im Ansange, itzt und allezeit, und zu ewiz gen Zeiten, Amen.

Wann der Priester wieder zum Altare hinauf gehet, so sprich:

Dunbegreislicher Gott! der du das Isras elitische Wolk von der Alegyptischen Dienstbarkeit erlöset hast: Erledige mich arme Sünderinn von allen Anschtungen, und erleuchte mich mit deiner heilsamen Gnade, daß ich fröhlich und ohne Maschel möge kommen zu dem strengen Richsterstuhl, durch Jesum Christum unsern Herrn, Amen.

Wenn der Priester aus dem Mekbuche anfängt den Introitum zu beten, sprich:

#### Bebet.

Derr Jesu Christe! du bist das hoch:
te und beste Gut, verleihe uns dei:
nen Gläubigen, daß wir mögen eingehen
in das Haus deines Vaters, und dir da:
selbst in Ewigkeit anhangen, daß wir dir
auch nachfolgen bis in den Tod, und mit

#### Zum Aprye elepson sprich:

Serr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Ehriste erbarme dich unser, Ehriste erbarzme dich unser, Ehriste erbarme dich unser. Herr erbarme dich unser. Herr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Herr erbarme dich unser, Herr erbarme

Fier bete mit dem Priester das Gloria in Ercelsis.

Fhre sen Gott in der Höhe, und auf Erden Friede den Menschen, die da sind eines guten Willens. Wir loben dich . wir benedenen dich, und beten dich an, wir preisen dich. Wirsagen dir Dank von wes gen deiner großen Glori, Herr Gott himme lischer König, Gott Water, allmächtiger Herr, eingebohrner Sohn, Jesu Christe, Herr, Gott, du Lamm Gottes, du Sohn des Waters, der du hinwegnimmst die Sunde der Welt, nimm auf unsere Abbit: te, der du sitzest zu der Rechten des Was ters, erbarme dich unser: denn du bist als lein heilig, du allein bist der Herr. Du al= lein bist der Allerhochste, Jesu Christe, mit dem heiligen Geiste in der Glori des Vaters, Amen.

Wann der Priester die erste Kollekt oder das erste Gebet betet, so bete du dieß:

Dunsterblicher Gott! unser Mittler und Heiland, verleihe gnädiglich, daß dieser gegenwärtige Priester, sammt dem Volke, das dir unterworfen ist, nicht als lein mit lauter Stimme, sondern auch mit Zähren und Reinigkeit des Herzens, die= ses Gebet zu dir aufopfere, damit wir das durch erlangen der Seele und des Leibs Heil und Wohlfahrt, und das vor dem Angesicht deiner göttlichen Majestät un= sre Stimme gleichförmig sen, daß-auch der Priester unser aller Gebet und Anrufung in sein Gebet einschliesse, und es zu dir, Gott dem allmächtigen Vater sende. Wels ches du aufs allergnädigste erhören wol= lest, durch Jesum Christum deinen, Gohn unsern, Herrn, Amen.

## Gebet zum Gradual.

Dau ewige Weisheit Gottes! wir bitz ten dich, du wollest in uns schaffen, daß wir durch die Demuth aufsteigen und "tschreiten von einer Tugend zu der anz "leich auch uns armen Sündern, ich hier auf der Erde wandeln, Freuden, damit wir Christo unsern Herrn nicht allein mit Worten, sondern auch mit Tugend und rechtschaffenem Leben nacht folgen, und der ewigen Glückseligkeit thei haftig werden, Amen.

## Ju dem Alleluja.

Gott! der du die Traurigkeit der Menschen mit Freuden vermischest, versleihe uns, daß wir das Alleluja den dir in der ewigen Seligkeit mögen fröhlich sins gen, und zu der fröhlichen Wohnung der ewigen Seligkeit, unser Gemuth erheben und aufmüntern, auch dahin gezogen wersden, wo ein Leben ohne Tod, und ein immerwährender Tag ohne Nacht ist, Amen.

Ju merken, daß man vom Sonntage Septuagesima genannt, bis Ostern kein Alleluja, sondern den Trakt singet. All8= dann bete dieß

#### Bebet.

Gott! durch dessen Kraft das Israekitische Wolk aus der Gefängniß und Dienstbarkeit des Pharaonis in Alegypklit erlediget, und durch die Wisten i lose uns arme Sünder von der Stlaveren der Sünde, und den unseligen Folgen
derselben. Zeige uns das Reich der Himmeln, das du allein aufthust, und niemand
zusthliesest. Verleihe uns auch ein reines und demüthiges Herz, also, das wir
unsere Sünden und Missethaten durch
schnerzliche Reue und Leid, demüthige
Beichkund heilsame Werke der Busse mögen auslösthen, und vollkommentlich zu
ber freudenreichen Urstäd deines Sohns,
unsers Herrn Jesu Christi, in Freude der
wahren Liebe kommen, durch denselben
unsern Perrn Jesum Christum, Amen.

## Gebet zum heiligen Evangelio.

Ph. Gott! du wunderbarlicher Wirker, verleiche mir ein weiches Herz, welsches da leichtlich begreife die göttlichen Einsprechungen und Eingebungen des heisligen Gentes, so daßes sich willig unterswerfe dem kissen Joche Iesa Christi, und gern auf sich nehme die leichte Bürde seiz ner himmlischen Gebote, Amen.

Gebet nach dem heil. Evangelio.

Durch die Kraft und Macht dieser gesprochenen Worte des heiligen Evangelii, vergebe uns unser Herr Jesus Christus alle unsere Sünden und Missethaten, Umen.

#### Darauf sprich noch also:

Gott der Herr bleibe in mir, und belohne mich mit dem Lohne des ewigen Lebens, also, daß ich nach Ausschliessung der sieben Hauptsünden empfahe die siebenfache Gnade des heiligen Geistes, A.

Mann der Priester den Glauben spricht, so bete ihn auch, spricht er ihn aber nicht, so lasse ihn auch aus.

Itigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und in einem Herrn Jesum Christum, den eingebohrnen Sohn Gotztes, gebohren aus dem Vater von Ewigzeit, der Gott ist von Gott, das Licht vom Licht, wahrer Gott von wahren Gott, gebohren und nicht erschaffen, mit dem Vazer einerlen Substanz und Wesens, durch

As and

den alle Dinge gemacht worden. Der um uns Menschen, und um unsers Heil wils len herabgestiegen ist von dem Himmel. Und ist Fleisch worden von dem heiligen Geiste. Und von Maria der Jungfrau ist Mensch worden: der auch gekreuziget ist für uns, und unter Pontio Pilato ge= litten und begraben ist worden. Und ist am dritten Tage wieder erstanden, nach Sage der Schrift. Und aufgestie= gen ist in den Himmel, sitzet zu der Rech= ten des Waters. Und wird wieder kom= men mit grosser Glori, zu richten die Les bendigen und die Todten, dessen Reich kein Ende haben wird. Und in den heis ligen Geist den Herrn, der da lebendig machet, der von dem Vater und Sohne ausgehet, der mit dem Vater und Sohne zugleich angebetet und geehret wird, der durch die Propheten geredet hat. Und eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenn eine Taufe, zur Vergebung der Sünden, und erwarte die Auferstehung der Todten, und das Leben der zukunftigen Welt, Amen.

Zum Offertorio, oder Opfer bete.

D himmlischer Vater! ich opferedir ans
ist mit demuthigen Gerzen mein Leib
and Seele, alles was ich bin und hab mit
allen Verdiensten deines Sohnes, und
bitte dich, gleichwie dieses Brod und Wein
in das wahre Fleisch und Blut deines
geliebtesten Sohnes verwandelt wird, daß
auch ich gänzlich in ihm möge verwandelt
werden, auf daß nicht ich, sondern er in
mir lebe, in allen meinen Gedanken, Wors
ten und Werken

So der Priëster Wein und Wasset in den Kelch giesset.

heiligen Tugenden, gieb uns deinen Gläubigen gute Begierden, damit wir mit Christo würdiglich vereiniget werden, ind durch sein heiliges Blut erlangen und überkommen Ablaß und Verzeihung aller unserer Sünden, und durch das Waste, so aus seiner heiligen Seite gestossen und Wisselbaten, und gleicher Weise gleichs wie der Wein mit Wasser vernischt, nicht wieder von einander geschieden werden, also laß uns auch von dir nimmer geschies

den werden, sondern beschirme ums nach deiner Barmherzigkeit vor aller Besleschung der Seele und Leibes, daß wir von allem Unslate der Sünden gereiniget, zu dir in dein Reich mögen gebracht wers den, durch unsern Herrn Jesum Christum, Amen.

### Darnach sprich also:

Dmein Gott, bekräftige und stärke mein Gerz mit dem heiligen Geiste, daß das Opfer, welches hier und in der ganzen Welt zur Gedächtniß deines bittern Leidens geschieht, mir und allen Sündern ein Heil sey, Leben und Beschirmung wieder alle widerwärtige Dinge, also daß wir nach diesem Leben zu dir aufgenommen werden in die ewige Wohnung.

Wenn der Priester sich umkehret und spricht: Grate Fratrès:

Der Herr nehme an das Opfer von deie nen Händen, zum Lob und zur Ehre eines Namens und zuunserm Nutzen, und einer ganzen heiligen Kirche. So der Priesker nach diesem die still Ien Gebeter betet, so sprich:

Munderbarer und starker Gott! der du in deinem himmlischen Rathe deinen eingebohrnen Sohn, unsern Herrn Jesum Christum uns zur Erlösung zu geben bes schlossen hast, daß er uns das Verlorne wiederbrachte, der auch wirklich für uns an dem Kreuze gehangen ist; verleihe uns deinen Dienern, daß wir diese große Gnas de erkennen, dankbar schäßen, und dersels ben gemäß leben, du wollest auch von uns abwenden die List und bose Anfechtungen des Teufels und der Welt, und in uns bestätigen das Vertrauen an dich zu glaus ben, und in dir stäts zu bleiben, dich zu lieben, alle dir wohlgefällige Dinge voll= zubringen, und deine väterlichen Gebote mit kindlichem Gehorsame zu erfüllen. Wir bitten dich auch, gieb uns zu ver= meiden alles, was dir an uns mißfalkt, so, daß wir die Ehre und Kraft der Of= fenbarung und Beschauung dem himmli= schen Sakramente verstehen mögen, durch denselben unsern Herrn Jesum Christum, Umen.

# Gebet zu der Präfation zum Sanktus.

Ach lobe, bete dich an, preise und benez J dene dich, Gott! durch deinen liebs reichen Sohn Jesum Christum! wegen als ler Wohlthaten, so durch deine väterliche Gute, und die Werdienste deines Sohnes und Menschen zu Theil werden, ich opfes re dir alle Danksagungen, welche dir von allen Chören der Engeln ohne unterlaß aufgeopfert werden, mit welchen ich auch meine Stimme erhebe, und von Herzen spreche: Heilig, Heilig, Heilig ist ter Gott Sabaoth, voll sind Himmel und Ers de der Majestät deiner Glori! Osanna in der Höhe: Gebenedenet sen, der da kommt im Namen des Herrn: Dsanna in der Höhe.

Iherr Jesu Christe! wie wunderbars lich sind deine Erfindungen, und wie groß ist deine Liebe gegen uns unwürdige Suns der? Ist es denn nicht genug, daß du am heiligen Kreuze mit Blute ganz überrons nen, für unsere Sünden dich hast aufges opfert und für uns, wie ein unschuldiges opfert und für uns, wie ein unschuldiges mm bist geschlachten worden? Willst neue wiederum in die Welt koms

D

was the second

men; bein heiliges Opferzu unserm Bessten erneuern? Ach so komm dann, o sussesser Jesu! und entzünde alle kalte Herszen mit deiner Liebe, bereichere unsere arsmen dürftigen Seelen mit deiner Frenges bigkeit: komme mit deiner ewigen Klarsbeit, und erleuchte unsere sinstere Herzen: komme mit deiner heiligen Gnade, und ersmuntere unsere trägen Gemüther: komsme mit deiner großen Barmherzigkeit, und perzeihe uns alle unsere Sünden, Amen.

Gedächtniß für die Lebendigen.

Gott! ich bitte dich für alle gläubisge Menschen, für meine Actern, Freunde und Wohlthäter, wie auch für die N. N. und die N. N. ingleichen für alle, die allhier versammelt sind, für alle, welchen ich auf allerlen Weis verbunden, und für sie zu beten schuldig bin; für als le, welche sich in mein Gebet befohlen has ben, für alle, welche du, o mein Gott! selbsten willst, daß ich beten soll.

Zur Aufhebung der heiligen Zostie

Sen gegrüßt du wahrer Fronleichnam meines Herrn Jesu Christi, von Mas ria der Jungfrau gebohren, und für mich am Stamme des Kreuzes geopfert, dessen Scitenwasser mit Blute vergossen, gieb dich mir zur Speis im Tode, o gütigsster, o süsser Jesu, o Jesu, du Sohn Mastia! sen mir gnädig.

Zur Aufhebung des heiligen Relchs.

Sen gegrüßt odn kostbares Blut Jesu Christi! ich bete dich an, o Jesu! was sche mich mit deinem Blute von meinen Sünden. Lösche aus alle wohl verdiente Strafen, und laß uns der Werdienste, die du uns mit deinem Blute erworben hast, theilhaftig werden, Amen.

Seufzer nach der Wandlung.

nein gekreuzigter Heiland, Jesu Chrisste! in dich glaube ich, auf dich hofste ich, dich liebe ich aus ganzem meinem Herzen, und bitte dich, du wollest mir, und allen Menschen auf Erden: insondersheit meinen lieben Aeltern 2c. in dem Todsbette, wenn wir den letzten Athem ziehen: wenn wir vor dem strengen Richterstuhle erscheinen, und im Falle wir im Fegfeuer leiden müßten, dein Leiden und Sterben zu statten kommen lassen, Amen.

Gedächenifi für die verstorbenen gläubigen Seelen.

bothen hast, Vater und Mutter zu ehren, ich bitte dich demuthiglich für die Scelen meines lieben Vaters, meiner lies ben Mutter, auch aller meiner lieben Vorsältern, Geschwister, Freunde und Wohlsthäter 2c. vergieb ihnen gnädiglich alle ihre Sünden: verleihe mir auch, sie zu ser hen in den Freuden ewiger Klarheit, Unen.

Wann der Priester an die Brust schlägt, so bete:

Sütigster Herr und Water! reiche dies sem deinen Diener, der allhier vor dem Altare stehet, und allen Priestern, so heute in der ganzen Christenheit den Dienst des Altars abwarten, und deinen wahe ren Leib und Blut wandeln, die Hilfe deiner gütigsten Hand: so daß sie dich nitt ganzen Herzen suchen, und das, so sie von dir bitten und begehren, erlangen mögen, Amen.

Ġ.

The the the time the time to t So der Priester drey Areuse macht, sprich:

Isesu! gesegne und benedene alle meis ne Glieder. Durch das Zeichen des heiligen Kreuzes fliehe von mir alles, was schädlich ist. Der himmlische Water ses gne uns mit seinen gütigsten Sohn, und dem heiligen Geiste, Amen.

Wann der Priester mit der heiligen foo stie Breuzüber den Relch machet, so sprich des heil. Thomá von Aquin nachfolgendes

#### Gebet,

Sesegne mich die gotiliche Majestät, bes schitze mich die gottliche Natur, bes hüte mich die ewige Gottheit, erhalte mich Die ehrwürdige Einigkeit, entschuldige mich Die unbegreifliche Drenfaltigkeit, begleite mich die unaussprechliche Gütigkeit, res giere mich die Gewalt des Vaters, es mas che mich lebendig die Weisheit des Sohnes, erleuchte mich die Kraft des heiligen Geistes. Die Anruffung sen mir ein Heil und Beschirmung wider alle heimliche Arglist und Betrug meiner sichtbaren und unsichtbaren Feinde des Leibes und der Seele, meines Guts und meiner Ehre in dem Namen Gott des Waters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, Amen.

Christus überwinde, Christus regiere, Christus gebiete, Christus behüte uns vor allem Uebel, und er führe uns ins ewige Leben, Amen.

Jum Parer noster, oder Vater unser, bete es auch, nach solchem sprich:

Serr! wir bitten dich, erledige uns von allen vergangenen gegenwärtigen und zukünftigen Uebeln. Durch die Fürbitte der heiligen Jungfrau Maria, der heiligen Aposteln Petri und Pauli und aller Heiligen! gieb uns gnädig den Frieden in unsern Tagen, auf daß wir durch deis ne Hilfe von allen Sünden fren, und vor allem Uebel sicher senn mögen, Amen.

So der Priester die heilige Sostie bricht.

Gebet des heiligen Ignatii Lojola.

Die Seele Christi heilige mich, der Leib Christi heilige mich, das Blut Chrissstit tränke mich, das Wasser der Seite Christi wasche mich: die Marter Christisstake mich: o gütigster Jesu: erhöre mich, und lass mich nicht von dir geschieden wersden. Vor dem bosen Feinde beschirme mich, in der Stunde meines Todes berufste mich, sund schaffe, daß ich komme zu dir The River

dir, auf daß ich dich mit deinen Heiligen lobe und preise in Ewigkeit, Amen.

Wenn der Priesker drep Kreuze mit dem Stuckel der zerbrochenen heiligen Fostie über den Belch machet, sprich:

Sesegne mich Gott der Water, der mich erschassen hat, behüte mich der Sohn Gottes, der für mich am Kreuze gelitsten hat, erleuchte mich der heilige Geist, der mir in der heiligen Taufe eingegosesen ist, Amen.

#### Zum Agnus Dei sprich:

Dau Lamm Gottes! welches du hinnimmst die Sünden der Welt, erbarme dich meiner, und opfere dich selbst Gott dem Vater, mit aller deiner Demuth und Geduld zur Verzeihung meiner Sünden.

Ddu Lamm Gottes! welches du hin= nimmst die Sünde der Welt, erbarme dich meiner, und opfere dich selbst Gott dem Vater, mit aller Vitterkeit deines Leidens, zur Bezahlung meiner Schuld und Strafen.

Ddu Lamm Gottes! welches du hinnimmst die Sünde der Welt, erbarme dich meiner, und opfere dich selbst Gott bem

2 4

Water, mit aller Liebe deines Herzens, zur Erstattung aller meiner Nachlässig= keiten, Amen.

Gebet zur Communion geistlicher Weise.

Siehe ich armer und bedürftiger stes he hier vor dem Tische des grossen Königs, meines allerliebsten Waters, vor deinem Tische, Christe Jesu, und glaube festiglich, o ewige Wahrheit! daß du wahrhaftig vom Himmel auf das Work des Prieskers herabgestiegen bist, damit du mich bestichest: allein ich bin mir bes wußt meiner Schwachheit, und meiner Sünden, so daß ich nicht würdig bin dich unter der Gestalt des Brodes zu geniess sen! sondern ich sage mit jenem Haupt= manne, dess n Diener du auch abwesend, gleichwie andere mehr, gesund gemacht hast! Dherr! ich bin nicht würdig, daß du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so werde ich gesund werden.

Reinige meine Seele von allem Bosen, und von ollen Unvollkommenheiten N. und ziere sie mit den Tugenden N. N. speise mich geistlicher Weise mit teinem

Lei=

the state of

Leibe und Blute, daß meine Seele von den Tische ihres Herrn, von der Fette des himmilischen Segens erfüllet werde.

## Wine andere kurzere Weise.

in mein liebster Jesu! komme, komm in mein armes verlassenes Herz, speise dasselbige, weil du es allein ersättiger kannst. Ach warum habe ich einigen Tross von der Welt begehret, und meinen Jesum der allein der Gott des Trosses ist verlassen: ach warum hobe ich eine Freude verhosset von den Menschen, da ist alleis die Freude der Seelen. Sättige meine Seele, geliebter Jesu! und zwar also, das sie alle Eitelkeiten und schnöde Güter der Welt verachte, dich allein liebe, dich allein wünsche, dich allein bis ans Endssuche, und dorten deiner in Ewigkeit geniesse, Umen.

### Wenn der Priester den Segen gibt.

bene Christgläubige segne der alle machtige Gott Vafter, und der Softin, und der heilige Sefist, Amen.

#### Oder fage:

Mit dem himmlischen Segen wolle uns benedenen und bewahren die göttliche Masiestat, und ewige Gottheit, der Batter, und der Softn, und der heilige Gefist, Amen.

D Herr! verleihe allen Gläubigen, durch deine unendliche Barmherzigkeit

die ewige Ruhe, Amen.

Jum Werbum Caro faktum est, und das Wort ist Fleisch worden, sprich:

pein allergütigster Jesu! ich danke dir vom Herzen, daß du dich gewürdizget hast vom Himmel herabzusteigen, und die Menschheit anzunehmen. Durch diese grosse Liebe bitte ich dich, du wollest deine Verdienste an mir nicht verloren sepn-lassen, Amen.

## THE TENT HOLL THE TENT HOLD TH

## Beichtgebeter.

Anxussung des heiligen Geistes.

Du reiche Quelle aller Gnaden, Gott heiliger Geist! ich arme Sünderinn falle in aller Demuth vor deinen göttkischen

chen Gnadenthrone nieder, und bitte dich durch das Geheimniß der menschlichen Erlösung, welches durch deine Mitwirs kung angefangen und vollendet ist wors den; verleihe mir Gnade, dieß heilige Gas krament der Busse würdiglich anzufangen, und heilsam zu vollenden. Odu gnadens reicher heiliger Geist! der du den wahren Bußfertigen eine solche Erkenntniß ihrer Sünden gegeben hast, daß sie auch jede geringe Sünde, als das größte Uebel beweinet haben: Ach! gieb mir auch eine solche Erkenntniß meine Missethaten, das mit ich sie vom ganzen Herzen bereue, und mit bitteren Zähren beweine. Lich: er: leuchte, ich bitte dich, meinen blinden Wers stand, stärke mein schwaches Gedächtniß, bessere meinen Willen. Erweiche mein Lartes Herz zu wahrer Reue und Leid, damit ich dieß heilige Sakrament zu der ner Ehre und meinem Heil würdiglich em= pfange, Amen.

## Zu Christo Jesu.

Firiste Jesu! der du die Last unserer Sünden getragen, und so sehr davon bist gedrückt worden, daß bir am Delberz ge der blutige Schweiß, am Kalvariberz

be aber das kostbare Blut aus Händen, Fusten und Seite häufig geflossen ist: Sies he, auch ich boshafte Sünderinn bin eine von denen, die du diesen blutigen Schweiß aus deinem Herzen, und das Blut aus deinen heiligen Wunden ausgepreßt has ben. Wie sehr habe ich mir an dir, o unendliche Gute! versündiget, und wie wenig erkenne ich die Gröffe, wie wenig fühle ich die Abscheulichkeit meiner Güns den. O mochte ich doch recht erkennen, was es für ein grosses Uebel sen, daß sich ein nichtswürdiges Geschöpf an den höch= sten Gott versündiget. O möchte ich doch klar erkennen, welch ein Laster es sen, dich den allmächtigen Gott nach deiner Würs de und unserer Möglichkeit nicht ehren: durch den Liebenswürdigsten und Liebrei= chesten nicht lieben: dir dem unendlichen Gott nicht dienen, und deinem gerechs ten Willen, der nur unser Bestes will und sucht, sich widersetzen. Dieß alles gebe ich mich omein Gott! schuldig. Owie wenig habe ich dich geliebet, wie wenig Gutes gethan, wie viel desselben unterlass den, wie oft den Bosen nachgejagt, wie oft deine heilige Gebote, die zu keinem vinem Nutzen, denn wessen bedarfst du

noch o unendlich Seliger! sondern bloß zu meiner, zeitlicher sowohl als ewiger Glücksseligkeit da sind, unvernünftig übertretten! D daß mir dieß alles so zu Herzen gienzge, wie es billig sollte, und ich von Herzen wünsche. Darum wende ich mich zu dir, o liebreicher Jesu! und bitte dich durch das Leiden und den Tod, den dir unsere Sünden gekostet haben, zerkniesche mein Herz, und gieb mir solchen Abscheu vor dieselben, daß ich nicht wieder Lust bekomme, sie zu begehen, und von deiner Liebe getrennet zu werden, Amen.

Anklagung seiner selbst, wegen der täglichen Nachläßigkeit.

Almächtiger Jesu! du überstiessender Abgrund aller Barmherzigkeit: siehe ich sündhaftes und armseliges Geschöpfkehre wieder zu dir, und in Bitterkeit meisnes Herzens klage ich mich an, daß ich meinen Vorsatz nicht gehalten, sondern treulds in meine vorige Sünden und nachzläßigkeiten gefallen sen. Wie nachläßighabe ich dir gedienet, wie zerstreut din ich in meinem Gebete gewesen, wie viel Gustes habe ich unterlassen, wie leicht din ich über Kleinigkeit zornig worden, wie oft

st mein Zorn in Fluchtworte ausgebros hen, wie müßgünstig und lieblos bin ich egen meinen Nebenmenschen gewesen, vie vielmal habe ich von andern Boses eredet, wie viel vergebliche Worte gere= et, und wie viele Sünden und Nachläss igkeiten begangen. Mit diesen und vie= en andern Sünden, habe ich meine See= e beflecket, Adie ndacht und das Feuer der Liebe ausgelöschet, und dich den Bräutis am meiner Seele so oft betrübet. Wie vohl deine Seligkeit nicht wachsen, noch buehmen kann, dennoch gereichet mein so achläßiges und sündhaftes. Leben dir zum Nißfallen und zur Hinderniß, nach deis iem Wohlgefallen glücklich zu werden, und 1so zu meinem größten Nachtheil, und owohl zeitlichen als ewigen Schaden. Wenn ich in der Andacht und Tugend janz eifrig wäre: o was für Freude, was ür Wonne würdest du an mir haben ? vie würde ich in deiner Gnade wachsen, ind in der Tugend zu deiner Ehre zu= iehmen? Nun aber mache ich meinem Stande nichts als Unehre, habe dein Wohlefallen und deinen Benfall nicht, lege dei= ien Gnaden Hindernisse in den Weg, und nache mich deiner Liebe, deiner Sorgfallt, Deis ----

Deiner Beseligung unwürdig. Was mein Herz hierüber empfindet, oder doch empfinden sollte, und gern empfinden wollte, weist du mein Gott! du kannst mir auch geben, o mein Jesu: dann ich wünsche mir, daß ich die schmerzliche Reue in mir möchete empfinden, und den ernstlichen, und in Zukunft nie zu erschütternden Worsatz der Vesserung könnte erwecken. O mein Jesu! sen durch deinen tugendhaften Wandel und durch deine Verdienste gebeten, daß du mir wahre Reue und Leid, wie auch wahre Besserung meines sündigen Lebens verleihest, Umen.

## Seufzer für seine Sünden.

Susser Jesu! ich seufze zu dir in Werse einigung aller Seufzer, so dir aus deinem betrübten Herzen am Delberge, und am heiligen Kreuze geflossen sind.

Susser Jesu! ich seufze zu dir in Werzeinigung aller Seufzer, so aus allen reum muthigen Herzen jemal zu dir aufgestiegen sind, und inskunftige zu dir aufsteiligen werden.

Susser Jesu! ich seufze zu dir voll Schan und Mißfalten, daß ich nicht solche Reu

me

neiner Sünden habe, als ich gern haben

vollte und sollte.

Susser Jesu! ich seuzse zu dir aus herzeicher Begierde solche Reue meiner Sunzien zu haben, als jemals ein menschliches Herzüber seine Sünden gehabt hat. Ofesu erfülle meine Begierde, Amen.

## Gleich vor der Beicht.

Du allerhochwürdigster Priester, Ehris ste Jesu! der du aus unergründlis cher Liebe unsers Heils, das heilige Sa= krament der Busse, als ein kräftiges Band, unsere Seele von dem Aussatze der Gun= den zu reinigen, eingesetzt, und dieß so edle Baad zu bereiten, dein eigenes Blut so reichlich hast fließen lassen: Ich arme Sünderinn, die ich einen Abscheu vor den Unlauterkeiten meiner Seele in mir em= pfinde, trage großes Verlangen durch wahre Reue und Busse, und durch deine Werdienske, so du uns mit deinem Blute erworben hast, von meinen Sünden ges reiniget zu werden. D! möchte ich genug vorbereitet und geschicket senn, diese grosse Gnade zu erlangen. D! möcht ich fähig senn dieß heilsame Sakrament würdig zu empfangen. O Gott! ich bereue meine Sånden mit herzlicher Rene. Es ist mir von Grund meines Derzens leid, daß ich dich den liebenswürdigsten, dich unendlische Gute, dich mein höchstes Gut beleisdiget habe. Ich nehme mir ernstlich vor, tausendmal lieber zu sterben, als dich noch einzigesmal wissentlich und wollentslich zu beleidigen. Du o mein liebster Jesu! wollest mir durch dein göttliches Licht meine Sünden zu erkennen geben, und durch deine grosse Gütigkeit hulängliche Gnade verleihen, dieselben vollkommen zu beichten, und wegen deiner reichen Verzdienste, mir die wohlverdienten Strafen nachlassen, Amen.

### Bereuung seiner Günden.

gehungen mich erkennen lassen. Ich sehe sie vor mir, wie eben so viele Anklasger meiner Bosheit, meiner Undankbarzteit, meiner Treulosigkeit. Ein Anblick, der meine Seele mit Schrecken, und Selbstsverabscheuung erfüllet! der mich in Verziweislung stürzen würde, wärest du nicht ein Gott von unbegränzter Liebe, ein Gott von unendlicher Erbarmung und Versohnslichkeit. Und dich, einen solchen Gott,

me some

konnte ich beleidigen! mit eben den Miss Kethaten wieder beleidigen, die du mix schon so oft verziehen, und ich nicht mehr zu begehen, dir so oft angelobet habe! Ich konnte dich, meinen liebreichesten, wol; lthås tigsten Water, von dem ich das Dasenn, das Leben, und alles habe, was ich bin, und besitze, so frevelhaft erzörnen! deine Gebote, deren Befolgung allein mir eine mahre Glückseligkeit, und Seelenruhe vere schaffet hatte, so frech übertreten! und als les dieß warum? D! der unseligen Thors heit! um nichts, um weniger als nichts, um eines augenblicklichen Vergnügens willen, das schon im Genusse starb, aber anhaltend folternden Reue zurückließ; um einer flüchtigen Wollust wegen, die mich zum vernuftlosen Thiere herabwürdigte, und zum Greul in den Augen des Gotz tes machte, dessen Ebenbild meiner Seele eingedrückt war! um strafbare Begierten, und unordentliche Gemüthsbewegungen zu befriedigen, die mich für meine unfins nige Willfährigkeit Verworfensten aller Sklaven machten, und zum ewigen Vere derben fortreissen würden, wenn du, omein Gott! deine Gnade, die in den Schwas den stark ist, mir, wie ich es nur allzus sebt

are the second

sehr verdient hatte, nun entzögest. Omich

elenden! wie tief bin ich gefallen!

Ta, du Gott meines Heils, und meis
ne einzige Zuversicht! ich misbillige, bes
reue, und verabscheue meine Missethaten
aus ganzer Seele, und zwar nicht darum,
weil ich durch dieselben den Himmel vers
scherzt, und die Strasen der Hölle mit
zugezogen habe; sondern auch, und zwar
am allermeisten darum, weil ich dich, das
unendlich vollkommenste, gütigste, und lies
benswürdigste Wesen, das ich über alles
hätte schätzen, und lieben sollen, zu lieben
tausend und tausend Ursachen hatte, abers
mals, und so schwer beleidiget habe. D
möchte meine Reue, möchte mein Schmerz
meinen Wergehungen gleich kommen!

D Jesu! du vollkommenstes Benspiel der Busse! der du auch über meine Sünsden einen so ledhaften Schmerzen empfunz den, stosse mir jene Betrübnis ein, welscher du dich auch um meinetwillen untersworfen hast. Ersetse die Unvollkommens heit meiner Reue, und träuste in mein Herz nur einen einzigen Tropsen von dem Meeste der Bitterkeit, von welchem deine Seeste in jener seperlichen Nacht am Delberge durchdrungen war; und mache, daß ich

über meine Sünden bis in meinen Tod betrübt senn möge, Amen.

Porsan, die Gunde zu meiden.

Crenlich! freulich! hatte ich eher taus ?) sendmal sterben, als dich, o mein Gott! beleidigen sollen. Nachdem ich aber bos= haft genug war, dir, meinem Schöpfer! meinem Water! die Sunde, das Hassens wertheste aller Dinge, vorzuziehen, und da das Vergangene nicht mehr in meiner Macht stehet; so will ich wenigstens auf die Zukunft den festen Vorsatz fassen, ders gestalt über mich zu wachen, daß ich, von Beiner Gnade unterstützt, jede Sünde, vorzüglich diesenigen, wozu ich so geneigt, und so leicht zu verleiten bin, und alle Ges legenheit dazu sorgfältigst vermeiden mos ge. Ja ich verspreche dir, daß ich mich hiezu aller der Mittel, die mir die Relie gion, und die Vernunft darbiethen, und die dein Stellvertreter, der Beichtvater, mir an die Hand geben wird, eifrigst ges brauchen, und von nun an, ein anderer Mensch zu werden, mich bestreben will. Ich nehme mir festiglich vor, würdige Früchte der Busse hervorzubringen; und indem ich dir hiemit alles, was Jesus Chris ftus

den gelitten hast, aufopfere; so unterwers fe ich mich mit gänzlicher Selbstverläugs nung allen den Strafen, und Leiden, die du mir auserlegen wirst, um dadurch der Benugthuung meines Erlösers, und der unendlichen Verdienste seines Leidens und Todes theilhaft zu werden. Segne, und stärke, o mein Gott! diese meine aufrichstigen Entschliessungen; komm mir mit deis ner Gnade, ohne welche ich nicht das gestingste zu deren Ausführung vermag västerlich zu Hilfe, und gib, der du das Wolsten gegeben hast, auch das Vollbringen, Umen.

#### Legtlich sprich:

Siehe, o Jesu! ich komme zu dir mit der bussenden Magdalena, werse mich vor deinen heiligen Jussen nieder, beweise ne meine Sunden mit den Zähren meines Herzens, und bekenne sie aufrichtig vor dir und dem Priester. Werleiche mir o Gott! die Gnade, daß ich dieß alles mit solchem zerknirschten Herzen verrichten könne, damit ich auch würdig werde von meinen Sünden losgesprochen zu werden. Du o Jesu! nimm meine herzliche Reue,

und meine Busse gnädig an, und was mir an derselben mangelt, das erstatte aus dem Ueberstuße deiner heiligen Tugend, Amen.

Wann du in den Beichtstuhl kommst, so begehre zum ersten den priesterlichen Sessen, unter demselben bezeichne dich mit dem heiligen Kreuze, und sprich alsdann solgende gemeine Beicht.

In Geiste der Demuth und mit zers Knirschten Herzen bekenne ich Gott und eure Shrwürden, daß ich von meiner letten Beicht, so vor zus geschehen ist, meinen lieben Gott wieder beleidiget has be, mit Gedanken, Worten und Werken, und unterlassung vieler guten Werke.

Fier mag nun jeder sagen, was er gestin= diget hat, und dann endlich seine Beicht solgendermassen beschließen.

Diese und alle meine Sünden sind mir vom Grunde meines Herzens seid, weil ich meinen lieben Gott, den ich als das allerhöchste Gut aus meinem ganzen Herz zen, aus ganzer Seele, und aus allen meiz uen Kräft n lieben, und wegen seinen unz endlichen Vollkommenheiten zu lieben schulz endlichen Vollkommenheiten zu lieben schulz Preche heilig nach allen meinen Kräften mit der Gnade Gottes mich zu bessern. Bitte derohalben euer Ehrwürdigen wolsten mir eine heilsame Busse auslegen, und mich an Gottes statt von meinen Sünzden lossprechen.

#### Unter der Absolution sprich:

Du die offentliche Sünderinn mit deiz nem göttlichen Munde von ihren Sünden losgesprochen hast, sprich auch mich ist von meinen Sünden los, und bekräftige diese Absolution in dem Himmel, so der Priester über mich ausspricht auf Erden.

#### Gebet nach der Beicht.

DerrJesu Christe! gleichwiedie Sünden derinn, als du sie von ihren Sünden losgesprochen, dir mit freudigem Herzen Dank gesagt hat: also sage auch ich dir vom Grunde meines Herzen Dank, daß du mir die Gnade verliehen hast, das heislige Sakrament zu empfangen, und meisne Sünden aufrichtig zu beichten. So bitte ich dann nun, du wollest mir durch die Kraft dieses heil. Sakraments nicht

allein meine Sünden verzeihen, sondernauch meine Strafen nachlassen, meine Mascheln reinigen, meine bose Begierden damspfen, mich zu allen Guten aufmuntern und vor dem Wiederfall vewahren. Dieß zu erhalten, will ich itt die empfangene Busse andächtig verrichten. Ich vereinisge sie mit deinem heiligen Gebete, und bitte dich durch deine unendliche Verdienssste zu ersetzen, was meiner Schwachheit am Busse und Genugthuung mangelt, A.

Zier sprich deine Busse, darnach seige hinzu:

Mimmauf, o himmlischer Water! diese meine verrichtete Busse, welche ich dir zugleich mit allen heiligen Werken dei= nes Sohnes und aller deiner Heiligen auf= opfere. O daß ich dich durch die Em= pfangung dieses heiligen Sakraments viel tausendmal mehr håtte können ehren, als ich dich mit meinen Sünden verunehret und beleidiget habe. Was mir an schule diger Vorbereitung, Reue und Beicht mangelt, das erstatte ich dir durch die Aufopferung aller Vollkommenheiten und Werdienste Christi deines geliebten Sohnes, der sich für unsere Günden in den Tod dahin gegeben hat. Ich nehme mir ganz

to one Gogalio

zanz ernstlich vor, dich meinen lieben Gott sinführo nimer zu beleidigen, lieber zu ster= sen, als mit Wissen und Willen zu sündis gen. Dich über alles lieben, soll künftig nein einziges Bestreben senn. Dein Wil= e, und deine Gebote sollen die Richtschnur neines künftigen Verhaltens senn. Dein Benfall soll mir der größte Lohn alles neines Thuns und Lassens senn. Nichts oll mir so sehr angelegen senn, als deinen Willen zu erfüllen, das Wohl meiner Nes senmenschen zu befördern, die Pflichten neines Standes auf das genaueste zu vollziehen, jede Sünde, auch jede Gelegen= seit zu derselben zu fliehen, dich über als es, aus ganzem Herzen, aus allen Kräf= ten, und meinen Nächsten, wie mich selbst, ju lieben, ja sogar meine Feinde zu segs ien, das Bose mit Guten zu vergelten, und in allen Umständen meines Lebens das Benspiel deines göttlichen Sohnes nach: uahmen. O Herr! bestätige diesen meis ien Vorsatz, komm meiner Schwachheit mit deiner Gnade zu Hilfe, und gib, daß ich das, was ich mir jetzt ernstlich vor= nehme, auch treu und standhaft erfülle, durch Jesum Christum, deinen Sohn, Umen.

## Der vierte Bußpsalm.

Dott! erbarme dich meiner nach deis ner grossen. Barmherzigkeit.

Und nach der Menge beiner Erbarms

nissen lösche aus meine Missethaten.

Wasche mich mehr und mehr von meisener Ungerechtigkeit: und von meinen Sünden reinige mich.

Dann ich erkenne meine Ungerechtigs keit; und meine Sunde ist allezeit wider

mich.

Dir allein habe ich gesündiget, und Uebels vor dir gethan: weil ich dem Ges both und Gesetz übertreten habe.

Dann siehe, ich bin in Ungerechtigkeit empfangen worden: und in Sünden hat

mich meine Mutter empfangen.

Besprenge mich mit Jsop, so werde ich rein werden: wasche mich, so werde ich weißer, als der Schnee.

Meinem Gehöre wirst du Freude und Fröhlichkeit geben, und meine gedemuthigs

te Gebeine werden frohlocken.

Wende dein Angesicht von meinen Suns ten; und losche aus alle meine Missethas den.

Ein

Sin reines Herz erschaffe in mir, o Bott! und einen aufrichtigen Geist ers zeuere in meinem Eingeweide.

Nicht verstosse mich von deinem Angesichte; und deinen heiligen Geist nimm

nicht von mir.

Gieb mir wieder die Frohlichkeit deines Seils: und mit dem fürnehmsten Geiste sekräftige mich.

So will ich die Gottlosen deine Wege sehren; und die boshaften werden sich

u dir bekehren.

Erlose mich von den Blutschulden, o Bott du meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit hoch preisen.

Derr eröffne meine Lefzen, und mein

Neund wird dein Lob verkündigen. Denn, so du Opfer gewollt hättest, so hätte ich dirs frenlich gegeben: du wirst iber keinen Gefallen an dem Brandopfer

haben.

Handle gütig, o Herr! in gutem Wilsen mit mir; und nimm mich wieder auf

zu deinen Gnaden.

Alsdann wirst du annehmen ein Opfer der Gerechtigkeit und der Danksagung: und alsdann will ich deine Güte preisen wiglich.

Chre

Ehresen dem Vater, und dem Sohne und dem heiligen Geiste: als er war im Anfange, und nun ist, und allzeit seyn wird dis in Ewigkeit, Amen.

# THE KANGER WAR

## Kommuniongebeter.

## Anrufung des heiligen Geistes.

Ognadenreicher heiliger Geist! da ich ist ein so wichtiges Werk vor mir habe, wovon entweder das Heil oder Versderben meiner Seele abhanget, deswegen erhebe ich mein Herz und Augen zum erssten zu dir, und russe deine Hilse und Vensstand mit kindlichen Vertrauen an. Dau gütiger heiliger Geist! der du der seligsten Jungfran Maria Leib und Seele zur würdigen Wohnung des Sohns Gotztes, durch beine Ueberschattung bereitet hast, ach! heilige auch ist meinen Leib, und meine Seele, damit sie eine würdige Vohnung des Sohnes Gotze beine Wesele, damit sie eine würdige

uchte meinen Verstand, damit ich klox kenne, was es für eine Gnade für einen erblichen Menschen sen, dein Leib und das Iut Christi zu geniessen, und den unendz chen Gott in seinen unwürdigen Leib zu npfangen. Gieß auch meinem Herzen ine wahre Ehrfurcht und Ehrerbietung in, damit ich nicht vermessen, noch unz ndächtig, sondern mit Denath, und tiez ester Ehrfurcht zu diesem göttlichen Tiz che treten, Amen.

## Zu Maria und den Heiligen.

die du den Sohn Gottes mit höchzter Reinigkeit empfangen, und gewiß zuch wünschest, daß er von den Menscheit vürdig und mit eben solcher Reinigkeit mpfangen werde: Ach! erstehe mir die zöttliche Gnade, und die Reinigkeit des Oerzens, die mir zur würdigen Empfanzung deines göttlichen Sohnes nöthig ist, zuf das mir dieses heilige Abendmahl zicht zum Gericht, sondern zur Stärkung neiner Schwachheit, zum Wachsthum der Gnade, zum Fortgang in der Tugend, und endlich zur Seligkeit gereiche.

# 202 - m-

Auch ihr meine heilige Patronen! ihr Heilige und Heiliginnen Gottes! Die ihr euch allezeit mit sonderbarem Fleisse zu der heiligen Kommunion vorbereitet habt: Send meine Fürbitter ben Gott, und bitztet mir in diesem wichtigen Augenblicke die Snade aus, damit ich mit tiefester Desmuth, auch Andacht, und indrunstiger Begierde, dieß hochwürdige Satrament empfangen möge, Amen.

#### Ju Gott dem Pater.

Gott einer unendlichen Majestät, aus groffer Begierde, deine Ehre und dein Lob zu vermehren, wie auch deiner Inas de wieder würdig zu werden, habe ich mir vorgenommen das hochwürdige Sakras ment des Leibs und Bluts deines Sohs nes Jesu Christi zu empfangen. Ich werfe mich demnach demuthig vor deinem Gnaz denthrone nieder, und bitte dieh durch die Verdienste deines Sohnes, daß du mir deine gottliche Gnade mittheilest, diesen deinen Sohn würdig, und mit der nothe wendigen Reinigkeit des Herzens zu ems pfangen. Gott! du Quelle aller Heilig= keit, du allein kannst mich heiligen, du als in kannst mein Herz reinigen von allem,

alles

vas sündlich ist, daß ich rein und unbe= leckt vor dem Angesichte deines Sohnes rscheinen kann. Schwach ist meine Tuend, machtig deine Gnade. Unterflüße seine Schwachheit mit deiner Gnade. lnrein ist mein Herz, aber reich ist die Quelle, woraus du es reinigen kannst. ich! wie bin ich aber einer so grossen Gut= hat so gar unwürdig: und wie ist mein Derz, den hochsten Gott in sich aufzuneh= ren, sogar untauglich. Dann meine See= 2 und mein Herz sind voll Unsauterkeit. dieß betrübet mich zwar unsäglicherweis gleichwohl kann ich mich selbst nicht einigen, meinen zum Bosen geneigten Billen ohne deiner Hilfe nicht bessern. darum nehme ich meine Zuflucht zu dir o Bott meines Heils! und opfere dir zu ieines Herzens und Scelenreinigurg die Zerdienste deines Sohnes Jesu Christi, urch dessen kostbares Blut gereiniget, arf meine unwürdige Geele vor dir erheinen, und verhoffet mit gnädigen Auen von dir angesehen zu werden, Amen

## Rommuniongebeter.

Cesu Christe, du edler Sohn Gottes und J der Jungfrau Maria, meine Seele verlangt nach dir, mein Herz und Ge= muth seufzet zu dir. Denn, was kann mir auf Erden glückseliger wiederfahren, als dich meinen Gott und Herrn, meinen Freund und Wohlthäter, dich den Brautigam meiner Seele in meinem Herzen zu empfangen. Mit voller Ueberzeugung glaub ich, mit freudigem Herzen bekens ne ichs, daß du o Jisu! unser lebendiges Himmelbrod bist. Wer von diesem Brod isset, wird nicht sterben, sondern in Ewig= keit leben: das Brod, das du uns geges ben, ist dein Fleisch, das du hingegeben hast für das Leben der Welt: wer dein Fleisch nicht isset, und dein Blut nicht trinket, der hat kein Leben in sich. Du hast es gesagt: Nehmet hin, dieß ist mein Leib, dieß ist mein Blut. Dein Wort ist Wahrheit und Leben! und dein Wort, welches nicht trügt, glaub ich. Du bist der Allwissende und Ewigwahrhaftige, darum kann mein Glaube nicht irren, nicht wanken ewig. Wie

The same of the sa Wie ich glaube, was du geoffenbaret hast, so hoffe ich, mas du verheissen hast. Du hast es versprochen: wer mein Fleisch isset, und mein Blut trinket, hat das Les ben in sich, und er wird leben durch mich. Dein Fleusch, dein Blut wird also meine Mahrung, wird das Leben meiner Seele, senn. Deine Gegenwart wird mich befes stigen im Guten, und in mir vollenden, was deine Liebe angefaugen hat. Nach dieser Speise, nach deiner Gegenwart sehnet sich meine Seele: sie wird mich stärs ken auf dem Wege zur Seligkeit, daß ich nicht wanke, bis ich dort bin, wo du bist, in der Herrlichkeit deines Waters. Auf. deine Güte, o Gütigster, auf deine Treue, o Treuesker! auf deine Allmacht, o Alls machtiger! habe ich meine Zuversicht ges bauet, und sie wird ewig nicht zu Schan= den werden.

Wenn ich an dich glaube, Allwissender, Wahrhaftiger! wenn ich auf dich hoffe, Gütigster, Treuester! soll ich dich nicht lieben, Bester, Liebenswürdigster! du bist ganz Liebe: und ich sollte dich nicht lieben? du giebst mir deinen Leib zur Speisse, und dein Blut zum Trank: und ich sollte dich nicht lieben? Ich preise dich

- The Tree -

dankbar für deine Güte. Du liebtest mich, ehe ich dich lieben konnte. Ganz Liebe bist du gegen mich: ganz Liebe will ich auch sein gegen dich. Zum Pfand deis ner Liebe zu mir, giebst du dich mir zur Speise: zum Zeichen meiner Gegenliebe zu dir will ich willig und Freudig hinge= hen zum Tische, den du mir bereitet hast. Und damit ich auch würdig, und so rein, wie du es verlangest, hinzutreten, so reinige mit deinem Blute, schmücke mich mit dei= nen Tugenden aus, bereichere mich mit deinen Berdiensten, bedecke mich mit dei= ner Liebe erfülle mich mit der Gnade des heiligen Geistes, verleihe mir eine wahre herzliche Andacht, und bereite mein Herz also, wie du es gerne bereitet und gezie= ret sehen wollest, Amen.

### Gebet vor der Kommunion.

mein Jesu! o mein höchstes Gut! soll ich dann hingegen, dich zu empfanz gen? Wen empfange ich, wenn ich dich empfange? Wen habe ich, wenn ich dich habe? Ich empfange dich, den Sohn des lebendigen Gottes, vor dessen Majestät Himmel und Erde erzittern, und die Sezraphinen ihr Angesicht verbergen. Wie will

- un 300 un will dann ich unreineste Sünderin mich unterwinden, dich den Allerheiligsten in mein unwürdiges Herz aufzunehmen. Wie fürchte ich, mir meiner vielfältigen Süns den bewußt, vor deine reinste Augen zu treten. Vielfältig und groß sind meine Missethaten, die mich deiner Gegenwart unwürdig machen: aber herzlich ist auch meine Reue, die du nicht verschmähen wirst; unendlich deine Gute, a Erbarmer! die mir Hoffnung und Muth einflößt. Ich hoffe also, du werdest dich nicht scheu= en in meine reumüthige Seele einzugehen, der du dich nicht gescheuet hast die Guns der anzunehmen, und ben ihnen einzukeh= ren. Go komm dann, du Brautigam meis ner Seele! denn mein Herz verlangt nach dir. Siehe, ich komme mit Furcht und Ehrerbietung, aber auch zugleich mit herzlicher Liebe und Begierde dich anzunehe men. Denn ich gehe zum Lichte, das mich erleuchten, zum Feuer das mich erwärs men, zum Brod der Engel, das mich speisen und erquicken wird; ich gehe zu dem allerreichesten Herrn, der meiner Ars muth wird zu Hilfe kommen. Ich gehe zum Tröster der Betrübten, der mich in meiner Traurigkeit wird erfreuen: und \$ 2

ich gehe hin, den gütigsten Gott in mein Herz aufzunehmen, damit er mir meihe Sünden vergebe, und mich zu Ghaden wieder aufnehme, Amen.

Wann der Priester die heilige zostie zeigend, Domine von sum dignus saget, so schlage dreymal auf deine Brust spre= chend:

Derr Jesu Christe! wegen meiner vies Len Sünden bin ich nicht würdig, daß du ben mir einkehrest: Ich bitte dich aber durch deinen bittern Tod, verzeihe mir meine Missethaten.

D Herr Jesu Christe! wegen meiner grossen Unreinigkeit bin ich nicht würdig, daß du in mein Herz eingehest: ich bitte dich aber durch das Blut, daß du zu unsserer Reinigung vergossen hast, reinige mich von meinen Sünden.

D Herr Jesu Christe! wegen meiner Lauigkeit bin ich nicht würdig, daß du in meine Seele eingehest: ich bitte dich aber durch die Liebe deines Herzens, zünz de in mir an das Feuer deiner Liebe, und verleihe mir eine wahre herzliche Andacht.

Mach

-03-46

## - Rach der Kommunion.

Ttach empfangener Kommunion lies nicht gleich aus dem Buche, sondern schließ deine Augen zu, beuge dein Zaupt, samms le dein Zerz, und bete deinen Zeiland an, so wie dir deine Andacht eingeben wird.

O mein Jesu! o mein Heiland! nun has be ich dich wahrhaftig in meiner Sees le. Go sen mir dann demuthigst gegrüs set, und hochstes willkommen. Grunde meines Herzens erfreue ich mich, daß ich dich wahrhaftig ben mir habe: und danke dir tausendmal, daß du dich gewürdiget hast, mich heimzusuchen. Ich werfe mich in tiefester Demuth-vor dir auf mein Angesicht, und bitte dich um deis nen heiligen göttlichen Segen. Ich bitte dich auch demuthig um Verzeihung wes gen schlechter Vorbereitung meines Herz zens, und wegen allen und jeden Günden, mit welchen ich dich jemals belekdiget ha= be. Ach laß deine Gegenwart ist ihre Kraft an mir erzeigen, und mich in einen andern Menschen verwandeln.

D göttliche Sonne! erleuchte meine Blindheit. D göttliches Feuer! entzün-

De

COPP).

er Will the

de meine Lauigkeit. D göttlicher Arzt! heile meine Krankheit. D göttliches Hims melbrod, stärke meine Schwachheit. D göttliches heiliges Blut, reinige meineUns lauterkeit. D du wahre Gottheit! verszeihe mir meine Sünden, erstatte meine Nachläßigkeit, bessere mein sündiges Les ben, vermehre in mir deine Demuth und Geduld, und bewahre mich vor der ewisgen Verdamniß.

D Jesu! den ich itzt empfangen, und noch in meinem Herzen habe, ich habe mein größtes Vertrauen zu dir, und deis nem göttlichen Versöhnungsamte. So lössiche dann aus meine Sünden, zahle meisne Schulden, reinige meine Mackeln, verssihne mich mit deinem Vater, und erbits

te mir seine Barmherzigkeit.

## Aufopferung zu Gott dem Vater.

D gütigster Vater! it wende deine gnadenreiche Augen vom Himmel herab, und siehe, wie bein eingebohrner Sohn in meinem Herzen ruhet. Dieß ist dersenige Issus, an dem du nach deiner eigenen Bekenntniß, deinen Wohlgefallen hast. So siehe dann das göttliche Angessicht an, welches die Engel verlangen ans

zu

zuschauen, erfreue dich in demselben, als in dem klaren Spiegel deiner Wollkommen= heit. Hier an das Lob, so dein Sohn dir itzt in meinem Herzen giebt: sieh an die Ehre, so er dir erweiset, laß dir gefal= len die kindliche Liebe, so er gegen dich er= wecket : schaue an die fünf Wunden, so er dir zeiget: nimm an sein bitteres Leiden, so er dir aufopfert. Nimm dieses alles austatt des Lobes, der Liebe, der Ehre, der Dienste, und des Gefallens, so ich dir all mein Lebtag zu erzeigen unterlassen ha= be. Laß mich o himmlischer Vater, nach dem Benspiele deines göttlichen Sohnes, Dich ehren, dich über alles lieben, deinen göttlichen Willen sederzeit vollziehen, die Sünden als das größte Uebel, hassen. Saß mich in deinem Dienste, in der Aus: breitung deiner Ehre, in der Vollbrins gung deines Willens alle Augenblicke mei= nes Lebens hinbringen. Gieb, daß ich alle meine vorige Sünden, so lange ich lebe, herzlich bereue, und in keine dersel= ben kunftighin falle. Laß mich stäts meis ner heutigen-guten Vorsätze ingedenk senn, hnen nimmermehr untreu werden, in der Tugend täglich zunehmen, und deiner Zu= sagen, die du den tugendhaften und dei= nen

nen treuen Diener gemacht hast, theil: haftig werden. Durch Jesum Christum deinen Sohn, Amen.

Danksagung.

Mas will ich dir nun vergelten, gütig-ster Jesu! für die unbegreifliche Wohlthat, so du mir erwiesen, daß du mich mit deinem kostbaren Fleisch und Blus te gespeiset hast. Diese Wohlthat ist viel zu groß, und meine Kräfte sind viel zu gering, eine so hohe Gnade nach Würde zu schätzen, und dafür genug dankbarzu senn. Ich weiß aber, mein Jesu, und dei= ne heilige Vorschriften geben mir dieses satt am zu erkenen, daß ich dir meine Dank= barkeit nicht besser beweisen kann, als weun ich dir mein Herz vollkommen übergebe, damit du unumschränkt, und als Gott darinn herrschest, daß ist, wenn ich dir in allen Dingen gehorsame, und dir nichts versage, was du von mir verlangst. Es ist dieses auch hochst billig, denn du kommst als ein König, und als der gütigste und liebreichste König zu mir, wie es das Evangelium sagt, du willst in meiner See= le dein Reich aufschlagen, und darinn über meine Reigungen und Anmuthungen herrs schen.

schen. Es ist wahr, o mein gottlicher Er= -löser, ben der heiligen Kommunion mache ich dich frenwillig zum Herrn, zum Konig, und zum Gott meines Herzens; ich rerschere dich dazumal aufrichtig, daß ich alles dir übergebe, und daß alles dir zugehöre: aber kaum bin ich von deinem Luche weggegangen, so werfe ich dein süs ses Joch wieder ab, ich folge meinen Eis genstinne, und lasse mich von meinem bosen Begierden dahinreissen, und ben der Kom= munion gehöre ich wieder ganz mir selbst zu. Wie ungerecht handle ich, und wie sehr beleidige ich deine Güte, da ich dir ein Herz raube, welches dir aus so vies len Ursachen eigen zugehört! Aber nein, der Schluß ist gefaßt, ich will mich nicht långer einer so liebreichen Beherrschung entziehen. Stärke du mich, omein gött-licher Erlöser! in meinem Vorsatze, und befestige dir durch deine Gnade dieses Reich, welches du durch dein Blut erwors ben hast, Amen.

### Aufopferung.

Momit werd ich dem Herrn vergel= ten alle seine Wohlthaten? Womit anderm, o mein Gott! als daß ich mich mit allem, was ich bin, habe und ver= mag, dir ergebe. Was willst du denis nach, daß ich für dich thue, mein Hei= land. Welches opfer verlangest du vor= züglich von mir, zur Erkenntlichkeit für die unschätzbare Gnade, die du mir heute erwiesen hast? Sprich, Herr! ich höre dich mit der Folgsamkeit eines getreuen Knechts Wer mein Fleisch isset, und mein Blut trinket, bleibt in mir, und ich in ihm. Dieß ist dein heiligster Wille. So will ich denn alles anwenden, um in dir, und ben dir zu bleiben, und ganz durch dich, und für dich zu leben. Alles, was von mir abhängt, mein Verstand, mein Wille, meine Gesundheit, meine Kräfte, meine Ehre, mein Haab, alles soll kunftig dir o mein Heiland! gewidmet senn. Unter= wirf mich dir, odu gütigster Beherrscher meines Herzens! ganz und gar, und ge= biethe über mich nach deinem allerheilig= sten, und immer auf meine Wohlfahrt abziehlenden Willen. Schone meiner nicht, wo

wo Leiden mir zutreglicher ist, als Frohlocken; nimm mir, was mir besser ist nicht zu haben; sen meinen Wünschen entgegen, wo se mit deinen Absichten nicht übereinstimmen; schicke mir Krankheit und Trübsal, wo gesunde und glückliche Tage mich deiner würden vergessen lassen; kurz, mache mit mir, was dir gefällt; ich bin von nun an dein unbedingtes Opfer und Eigenthum, Amen.

#### Pertrauen.

11nd wenn ich in diesem Entschlusse forts wandle, was kann aus mir werden? Dou Hochgelobter, Water unsers Herrn Jesu Christi, was wirst du mir nicht ges ben, nachdem du deines Eingebohrnen nicht geschonet, sondern ihn für uns alle dahingegeben hast? Wenn ich dem Guten muthig nachkomme, wer kann mir Boses thun? Und du, Geliebter des Waters! der du unser Herr bist, und dich unserr Bruder nennen lassest, was wirst du une nicht geben, nachdem du dein Fleisch zur Speise, und dein Blut zum Trank une hingegeben hast? Wenn ich in deiner Lie be unbeweglich verharre, (und wer soll mid pon deiner Liebe scheiden?) dann wird auch mu

mir zu Theil werden, was du denen, die dich lieben, bereitet hast, was kein Aug gesehen, kein Ohr gehöret, und in kein. Menschenherz aufgestiegen ist. Dann wers de ich dich sehen von Angesicht zu Angescht in deiner Herrlichkeit, die dir dein Waster gegeben, und die du den deinen zubes reitet hast.

Gebet um den Segen des heis ligsten Sakraments.

Söttlicher Heiland, der du uns deinen heiligsten Leib, und dein kostbares Blut in dem Sakrament des Altars hinterlassenhast; ich danke dir nochmals für dieses Opfer deiner umerschöpflichen Lie= be. Und nachdem dux die Quelle alles Se= gens, in demselbensenthalten bist: so bit= te ich dich flehentlich, entheile wir deinen Segen, und allen denen, für welche ich die Mennung habe, gleiche Gnade zu erbitten. Gegne mich mit einem Segen, der mich zu einem andern Menschen mache; der mich mit dir aufs innigste vereinige; der mich mit deinem Geiste erfülle, und mir ein Unterpfand dessenigen Segens verde, der du deinen Auserwählten in enem Leben vorhehalten hast. Dieß bit=

te ich im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, Am.

Vorsatz sich vor dem Rückfall zu hütten.

mein Jesu! so wie Zachaus, als er der Ehre gewürdiget ward, dich in seis nem Dause zu besitzen, seine Erkenntlichstellt dadurch bezeigte, daß er den Entschluß faßte, die Pelste seines Vermögens den Armen zu geben, und was er etwa jemans den Unvecht gethan hatte, vierfach zu erses gen: also nehme auch ich mir, diese deine Deimsuchung mit Dankbarkeit zu erwiesdern, festiglich vor, meine vorigen Sünsden, nichk nur nicht wieden zu begehen, sons den auch das Unrecht, so ich entweder dir oder meinem Nebenmenschen dadurch zusgesügt habe, durch entgegengesetzte Tugens den wieder gut zu machen.

Was würden auch alle Bemühungen, mich zu heiligen, mir nutzen, wenn ich nun wieder den Weg der Laster betreten wollste? Wie schändlich wäre es, noch so viellen Wohlthaten, die du, o mein Gott! mir immer noch zu erzeigen fortfährst, und nach so vielen Betheurungen, womit ich dir Besserung zugesagt habe, zu dem absscheu-

wer the rea

scheulichen Heuchler in deinen Augen zu werden. Wie unglücklich ware ich, wenn ich die susse Ruhe des Geistes, welche ich heut in meinem Erlöser erlangt habe, wie= der verlieren sollte? Durch dich mein Jes su, empfinde ich den Frieden in mir, der alle Vernunft übersteigt, und mit dem kein ander Gut, keine andere Annehmlichkeit, welche uns die Welt oder die Sinnen ge= wählen, zu verkleichen ist; ich beitze dich, und mit dir alles Gute, alles Wünschens= werthe; und ich sollte dieß unschätzbare Kleinod meiner Seele, das Pfand meiner Erlösung und ewiger Wohlfahrt leichtsin= nig wieder verscherzen? Für eine schnell vorbenfliehende Lust, oder für einen ver= ganglichen Wortheil unbesonnen dahin ge= ben, und mich in die Gefahr stürzen, daß mein Herz endlich in der Sünde vollends verhärte, und deiner Gnade beraubt, seis nem eigenen bosen Willen überlassen bleibe? D das wollest du nicht zugeben, du Gott meines Heils, vollführe vielmehr, was du in mir angefangen hast, stärke meinen Vor= satz, dich über alles zu lieben, jeder, noch so gering scheinenven Sunde zu wieder= stehen, und gegen jede Versuchung zum Bosen sogleich zu deiner unterstüßenden Gna=

275 200 -Gnade meine Zuflucht zu nehmen. Es sen denmach beschlossen! Fern von mir mussen alle Gedanken, alle Begierden, alle Worte, alle Handlungen senn, welche deis ner Ehre, mein höchster Herr und Gott, meinen Pflichten, der Reinigkeit meiner Seele, und der Liebe meiner Mitmenschen entgegen sind. Laß mich in deinem Diene ste eifrig senn, kein Mißtrauen in deine Worsehung setzen, keine Unzufriedenheit mit deinen Rathschlägen äussern, meine Berufsschuldigkeiten nicht verabsaumen. Lieber tausendmal sterben, als dir ein ein= ziegesmal noch durch Ungeduld, Haß, Zorn, ungerechtigkeit, Schadenfreude, Werleumdung, Ehrgeiz, Stolz, Neid, Werachtung meiner Nebenmenschen, oder 11. durch welch immer ein Laster mißfallen! du OB bist in mir, gottlicher Jesu! und in deiner 08 Gegenwart fasse ich diese frommen Ent= file ? schliessungen, damit du sie bestätigest, und ibe? damit das heilige Sakrament, welches ich Sott empfangen habe, zum unverletzlichen Sie= isil gelmeines Versprechens diene. Bestäti= Nors. ge und stärke demnach das aufrichtige , nod Verlangen, das ich habe, dir gänzlich an= vieder gehören und künftig nur dir zu leben, ig sum Amen. Benden

GIM

## Beschluß der Kommunion.

Sütigster Jesü! diese heilige Rommus nion opfere ich dir auf zu deiner und aller Heiligen Lob und Shre, zu meinem und aller meiner Freunde Heil und Tros ste, und zur Erlösung der armen Seelen aus dem Fegseuer, Amen.

#### Araftiges Ablaßgebet in der Ablaßkirche zu sprechen.

Christe Jesu, mit andächtigem Herzen komm ich vor deine Augen, und will für das gemeine Anliegen-der Christen= heit bitten. So erhore dann mein demus thiges Bitten. Siehe auf Diesenige liebe Rirche, welche du mit deinem bittern Leis den erkauft, und mit deinem kostbaren Blus te gereiniget hast, erhalte sie in deiner Gnas de, vermehre in ihr die Heiligkeit, beschütze sie vor ihren Feinden, und breite sie aus in allen Ländern. Gieb allen ihren Unter= thanen wahren Gehorsam gegen ste, und treue Haltung ihrer heiligen Gebote. Mache zu Schanden Spotter der Res ligion, die du gestiftet und gelehret hast, demuthige alle ihre Verfolger, und ge= winne durch deine Erleuchtung und Gna=

brus

alle ihre Feinde! reute aus alle falsche Lehen, vertilge alle Frrthümer, verbreite deis re beseligende Wahrheit, bekehre alle vers ührte Seelen: hebe auf alle Emporungen, ereinige alle Fürsten und Herren, damit ie in der Eintracht leben, und das Wolk regieren, wie es dir wolklgefällig ist, und ieb (oder erhalte) uns den lieben Frieden. Dieß bete ich sowohl in meinem als in damen der heiligen Kirche, und aller ihe en treuen Unterthanen, deren billiges Zitten du nicht wollen versagen, sondern lbiges nach deiner unendlichen Güte in Inaden aufnehmen. Laß dich hierzu bes egen durch deine unendliche Barmhers akeit, wie auch durch das Blut, so du ir deine Rirche vergossen hast. Laß dich ierzu erweichen, durch den Untergang vieler edlen Seelen, wie auch das auffere Elend so vieler bedrängten Christen. ch! siehe, wie Irrthum und Bosheit viele tausend Seelen zum Verderben hren, und wie Neid, Haß, Zwietracht id Spaltungen so viele tausend Menschen das außerste Elend stürzen. Laß das r alle, die sich zu dir und deiner heils ingenden Religion bekennen, auch nach m Geiste dieser Religion in Sanftmuth,

brüderliche Liebe, und Einigkeit der Hers zen leben. Höre an das Seufzen und Klas gen der Armen, siehe an die Zähren und Schmerzen der Nothleidenden! nimm zu Herzen das Leid und Elend der Unschule digen, und laß dich erweichen, die Noth und Verlassenheit der Wittwen und Wais sen. Dieß alles bitte ich im Namen der ganzen katholischen Kirche, und wegen des Heils deren mit dem kostbaren Blus te erlösten Seele. Ich biete dich auch wegen Beförderung deiner eigenen gött= lichen Ehre, welche durch Irrthum, Haß, Neid, Zwietracht und alles, was dem Muster deines heiligen Lebens, welches du hienieden uns zum Benspiele so unbes fleckt und heilig geführt und vollendet hast, nicht entspricht, geschmähert und gehins dert, hingegen durch die Nachahmung deis ner Sanftmuth, deiner liebreichen Duls dung und sanften Zurechtweisung der ohne Bosheit irrenden Menschen, deiner gelas senen Ertragung der menschlichen Fehler, deiner Treue gegen Freunde, deiner Nach= giebigkeit und Gutgesinnten gegen Feinde, deines Eifers in dem dienste des Was ters, und deiner alles umfassenden Liebe. befördert wird. Laß doch meine Bitte por

vor dir angenehm sepn, und verkeih mir diesen vollkommenen Ablaß zu meiner Seele Heile. Ich bitte dich auch o Herr! laß mich den wahren Werth des Ablasses, nach dessen wahren Beschassenheit erkens nen und schäßen. Gib nicht zu, daß ich aus allzugrossem Vertrauen auf den Kirs chenabla, von den Bukwerken, die ich deiner gottlichen Gerechtigkeit, für meis ne Sünden schuldig bin, nachlasse, und thoricht glaube schon alles bezahlt, und deiner Gerechtigkeit hinlanglich genug ges han zu haben, wenn ich einen vollkomz nenen Ablaß gewinne. Laß mich lebhaft rkennen, daß die Gnade des Ablasses von der Kirche nicht dazu ertheilt wird, um sie Nachläßigkeit ihrer Kinder im Gutes» hun zu unterstützen, oder zu vermehren, indern daß er uns nur da zu Statten omme, wo wir wegen der Kurze unsers ebens, und wegen unserer Schwachheit icht vermögend sind deiner Gerechtigs it für unsere Sünden genug zu thun, nd daß ich ungeachtet des Absasses schulz g bin, meine Sunden durch ausserliche sußwerke, durch Beten, Fasten, Almos ngeben, nach Möglichkeit abzubüssen. dorzüglich lehre mich diesenigen Bukiverz

ke wählen, an denen du ein besonderes Wohlgefallen hast, und die vorzüglich ver= mögend sind, ben dir Erbarmung zu be= wirken, und deine strafende Gerechtigkeit, in schonende Liebe und Gnade zu verwans deln. Gib mir daher ein Herz nach dei= nem Herzen, ein recht christlich gesinntes Herz, damit ich jederzeit geneigt und bes reit sep, meinen Nebenmenschen, wie mich selbst zu lieben, ihm in seiner sedesmas ligen Noth, mit Hilf benzuspringen, die Hungerigen zu speisen, die Durstigen zu tränken, die Wittwen und Waisen in ihren Trubsal zu besuchen, sie und alle Betrüb= te zu trösten, ihnen nach ihrem Betrüb= niß, und meiner Möglichkeit zu helfen, die Fremden liebreich zu beherbergen, die Mackten zu kleiden, die Kranken und Ges kangenen zu besuchen, meinen Feinden und Beleidigern nach deinem Benspiel, groß= muthig zu verzeihen, das Bose mit Gu= tem zu vergelten, den guten Namen der Werleumdeten, und die gute Sache der Bedrückten nach Umständen und Deda= lichkeit zu schützen, und alles das eifrig und fleißig zu befolgen, was die wahre und thätige Liebe des Nächsten in sich be= greift, damit auch ich einst würdig wer= de, aus deinem segnenden Munde diese trostreiche Worte zu hören. Komm her du gebenedente meines Waters 3c. Almen.

# Sebet zum heil. Sakrament.

Jum sakramentalischen Segen.

Triste Icsu! gleichwie du gen Himmel fahrend, deine Jünger mit erhabenen Ianden gesegnet hast, also segne mich auch it, und durch die Kraft deines heiligen Segens ertheile mir Peil und Wohlfahrt neines Lebens und meiner Seele. Segne uch die heilige katholische Kirche, segne wie leibliche und geistliche Freunde, und gne alle abgestorbene Seelen. Las die raft deines göttlichen Segens in uns erbleiben, alles Böses von uns vertreizen, und uns in allem Guten stärken und halten, Amen.

traments, sprich:

diebster Jesu! stets wollte ich mit mei=
nem Herzen ben dir senn, stets wollte
h dich mit allen Engeln anbeten, prei=
G 3

sigkeit bitten. Ach! sich mich in Gnaden an, und laß dir meine Dienste gefallen und angenehm seyn. Gib mir ein Herz nach deinenr Herzen, ein gefühlvolles gegen Wothleidende, liebreiches gegen meine Nebenmenschen, treues gegen dich und meine Freunde, verträgliches und gutgessintes gegen meine Feinde, ein gutes Herz gegen alle, so wie dein Herz gut war, und laß es der Tugend, der Rechtschafssenheit, dir um deinem Dienste ganz geswidmet seyn, Amen.

Bey einem sakramentalischen Um=
gange.

Wenn man das hochwürdige Sakras ment um die Kirche trägt, so gehe allzeit mit, und sprich folgendes. Gebet.

Diesu! mit voller Ueberzeugung glaus be ichs, und mit freudigem Herzen bekenne ichs, daß du in diesem Sakramenste des Alkars gegenwärtig senesk. Odu wahre Arche des neuen Bundes, dich hat der heilige David im Geiske vorhergesehen, darum hat er dich in deinem Vorbilde mit höchster Ehre begleitet, darum ist er

vor dem Herrn auf seine Harfe schlagend, nit Freuden seines Herzens aufgespruns zen. Miteben selbigem Geiste begehre ich dich itzt zu begleiten, dir als meinem wahs en Gott alle Ehre zu erzeigen, und mit Freuden meines Herzens dir sowohl in dies sem Umgange, als vorzüglich in deinem heiligen Leben, und in deinen göttlichen Tugenden nachzufolgen. Ich lobe dich nus allen meinen Kräften, ich ehre dich aus ganzer meiner Seele: und bete dich an aus ganzen meinen Gemuthe, und weil du keine andere Ehre von mir so sehr vers langst, als daß ich durch Vollziehung dei= nes Willens dir ähnlich werde, so will ich mich aus allen Kräften bestreben dich durch einen christlichen Wandel, und Nachah= mung deiner Tugenden, dich stats zu ehren.

Ich bitte dich auch, o mein Herr Jesu Christe! daß du uns allesammt aus diesem gnädiglich ansehest, und zu deiner wahren Chrerbietung anreizest. Durch die Rraft dieses hochwürdigen Sakraments vermehre in uns den Glauben, befestige in uns die Hoffnung, entzünde in uns die Liebe, erwecke in uns die wahre Reue, verzeihe uns die begangenenen Sünden, schen-

**3** 4

THE SECOND STREET

te uns die verdienten Strafen, erhalte deine Kirche in wahren Glauben, reute aus alle Irrthümer, verbreite deine seligs machende Wahrheit, vereinige die christlischen Potentaten, troste die Vetrübten und Kleinmüthigen, und verleihe allen armen Sündern Gnade und Barmherzigkeit. Laß uns auch den Ablaß, den uns die Kirche ben verschiedenen Gelegenheiten darbietet, zu Statten kommen, und in Kraft dessen scheie uns den Theil der verdienten Strafen, die wir theils wegen der Kürze des Lebens, theils wegen unser Schwachheit und anderer Hindernisse abzubüssen nicht vermögend sind.

Endlich bitte ich auch für die armen Seelen des Fegfeuers, sonderlich für dies deren Leider in dieser Kirche, und auf dies sem Rirchhofe begraben kiegen, daß du sie aus diesem heiligen Sakrament mit gnäsdigen Augen auschauest, mit deinen götts lichen Händen segnest, mit deiner Barms herzigkeit begnadest, mit deinem kostbastem Blute erquickest, und Kraft dieses heis ligen Sakraments von ihren Quaalen bestigen Sakraments von ihren Quaalen bestigen Sakraments

reyen wollest, Amen.

The same

Bey einer sakramentalischen Pro= estion, sowohl an heiligen Fronleichs namstage, als andern gemeinen kesten zu sprechen.

D du glorwürdiger Soin des himmlischen Vaters, Christe Jesu! andies m fenerlichen Tage grüsse ich dich, und rfreue mich aller Ehren, welche dir heut ngethan worden, und wünsche vom Her= en, daß ich dir alle diese tausendfältig ermehren könnte. Ich bete dich auch n, hier und an allen Orten der Welt, o du gegenwärtig bist. Ich glaube fest, aß unter diesen Gestalten des Brodes ein Herr Jesus Christus gegenwärtig n, und mit den heiligen Engeln, welche n immerdar anbeten, begehre ich auch eser Prozesion benzumobnen, und die= m hochwürdigen Sakrament alle mög= chste Ehre erweisen. D! daß ich dieß it solcher Andacht und Ehrerbietung rrichten könnte, damit alle durch mein ites Exempel zur Andacht und Ehreretung gegen dieses heilige Sakrament ifgemuntert würden.

D Herr Jesu Christe! du wahres les ndiges Himmelbrod, wie grosse Liebe

und

und Ehre erweisest du uns Armen: daß du dich würdigest ben uns zu senn, und uns so viele Gutthaten durch das hoch= würdige Sakrament zu erweisen. Du speis sest uns mit deinem heiligen Fleische, und tränkest uns mit deinem kostbaren Blute. Duhast dich an dem Kreuze zu einem Versohnopfer für unsere Sünden aufgeopfert, und du erneuerst dieses Opfer täglich in der heiligen Messe; und wendest dadurch von uns ab den gerechten Zorn deines himmlischen Vaters. Du giebst uns das heilige Sakrament in unserm Tode zur kräftigen Wegzehrung, damit wir dadurch gestärket, den gefährlichen Weg der Ewige keit sicher wandern mögen. Und endlich giebst du denen, die dich unter den Ge= stalten des Brodes würdig geniessen, das Leben der Seele, du giebst den Frommen Grade, und Sünden Verzeihung, den Betrübten Trost, den Angefochtenen Star= ke, den in Gefahr Stehenden Errettung, den Sterbenden Hilfe. Wir werden mit allen Gütern durch dich erfüllet, und er= langen durch dich zeitliche und ewige, liebe liche und geistliche Wohlthaten. Diese so vielkaltige Gutthaten sind wir

Fuldig mit innigster Dankbarkeit zu ers

fens

kennen, und dich als unsern größten Wohl= thäter und Beseliger zu ehren. Danks bar, freudig dankbar sollen wir senn ge= gen dich, der du dein Leben für uns da= hin gabst, und uns in dem Sakrament des Altars ein so herrliches Denkmal deines Sterbens hinterlassen hast. Dankbar wol= len wir für diese unaussprechliche Liebe senn und unsere Dankbarkeit fenerlich bezeigen.

Du, o glorwürdigster Jesu! wollest dir diese unsere Erkenntlichkeit und Dankbar= keit gefallen lassen, und diese unsere An= dacht gnädig annehmen. D! daß wir dir aufendmal grössere Ehre erzeigen könnten, ils wirthun, daß wir dich ehren und prei= en könnten, wie dich die Engeln des Him=

nels ehren und preisen.

D! wenn mir es möglich wäre allen Ge= zenwärtigen eine wahre Andacht einzu= lössen, und das Licht des lebendigen Glau= iens in ihren Gemüthern anzuzünden. Herr! gieb uns allen eine wahre Ehrer= vietung zu diesem heiligen Sakrament, ruf daß wir dich mit tiefester Demuth ans seten. Und da dir kein Dienst angenehe ner ist, als der in der Erkenntniß und Vollziehung deines heiligen Willens be:

The same of the sa

stehet, so laß dieß bendes unser wichtiges und angelegenstes Geschäft unsers Lebens senn. Gieb, daß wir dein in dem Evansgelio geschriebenes Wort gerne lesen, es von den Kanzeln gerne anhören, mit mögslichem Fleisse zu erkennen, und mit kindzlichem Gehorsamezu befolgen suchen.

Reben dem bitte ich dich auch, du wollest deine mildreiche Augen auf unsere

Stadt (Flecken) wenden, und diefelbe mit deinem himmlischen Segen begnaden und erfüllen. Segne o Jesu! unsere Häuser und Wohnungen, unsere Aecker und Weins berge, unsere Garten und Wiesen, unsere Wälder und Obstbäume, unsere Heerden und Wiehe, unsere Kinder und Gesind, und endlich unsere Leiber und Seelen. Bewahre uns vor Brand und Sturmwins de, vor Hagel und Donner, vor Kriege und, Mord, vor Pest und Krankheiten, vor Hunger und Theuerung, vor Schaden und Unglück, vor Haß und Feindschaft, vor Zank und Uneinigkeit, vor Geilheit und Unzucht, vor Günden und Schanden, vor gähen und bösen Tode, und vor alleme chäblichen Uebel des Leibes und der See= Dein heiliger Segen, welchen du heus aus diesein hochwürdigen Sakrament

uns

uns giebst, wolle dieß ganze Jahr über diesem unsern Orte immerdar schweben, und alle obgemeldte Uebel gnädiglich von uns abwenden. Und sollte uns auch eis nes dieser Unglücke und Schaden treffen, so laß es uns von der Hand deines Waz ters geduldig u. ohne Meurren annehmen; laß uns erkennen, daß kein zeitliches Ues bel so groß ist, daß wir durch unsere Sünz den nicht verdient hätten, und daß alle Leiden dieser Welt, nur zu unserm Besten, von deinem und unsern Water, über uns verhängt werden. Es ist unser bester Bater, und kann nicht das Uebel seiner Kinder wollen. Schickt er uns auch ei= res zu, so ist darinn gewiß ein weit größ eres Gutes, wenn wir es auch nicht einse jen, zu unserm Seelenheil verborgen.

Wende auch deine Augen, o Jesu! auf ille gegenwärtige, und laß sie geniessen ie Frucht ihrer Andacht, welche sie ist einem heiligen Sakrament erweisen. O Jesu! belebe du selbst mit deinem Geiste msere heutige Andacht, und nimm gnäs ig alle unsere innerliche und außerliche dienste und Andachten, alle unsere Ehrz rbietung und Anbetung, all unser Gebet nd Stehen all unser Knien und Verbeugungen, alle unsere Schritte und Tritte, alle unsere Bewegungen und Anmuthuns gen, alle unsere Seufzer und Begierden, wie auch alle heilige Messen und göttliche Alemter, so heute von allen Geistlichen dir zu Ehren gehalten werden. Dieß alles mit deinen Werdiensten vereinige, und opfes re ich dir zu deinem höchsten, vollkommes nen und ewigen Lobe: zur Erkenntniß deis ner hochsten Gewalt: zur Dankbarkeit für alle von dir empfangene Wohlthaten, zur Genugthuung für unsere Vergehuns gen, zur Erlangung deiner göttlichen Barmherzigkeit, zur Bekehrung aller Sünder, und Erleuchtung aller Irrenden, zur Vermehrung der Gnade aller Frommen und Gottseligen: zur Tröstung aller Betrübten und Kleinmüthigen, zur Stärkung aller Kranken und Sterbenden, und endlich zum Troste aller Verstorbenen christgläubigen Seelen. Dieß unser Opfer wollest du in Gnaden aufnehmen, und uns alle und jede die Kraft dieses Opfers an Leib und Seele empsinden lassen, Amen.

Bebet vor dem heil. Sakrament, sonderlich wenn es ausgesegt ist.

Ror dir werfe ich mich nieder, und mit in, o du eingebohrner Sohn des himmlichen Vaters, Christe Jesu! o du grosser Bott! wer erstaunet nicht vor Verwunverung, der mit Ernste bedenket, daß du ermenschter Gott, allhier gegenwärtig engest unter den Gestalten des Brodes. Ich glaube es o Jesu! ich glaube es, stärke erschaffe, daß ich es mit der vollkommenten Unterwerfung meines Verstandes lauben möge.

Dglorwürdigster Iesu! eröffne doch die lugen meiner Seele, damit ich dich in iesem heiligen Sakramente würdig andes. Ich gebe dir zum Dienste meinen Zerstand sammt allen Sinnen gefangen, nd wiewohl ich dich weder sehen nich ören, weder greisen nach schnecken, weder egreisen noch vernehmen kann; dennoch laube ich deine persönliche Gegenwart sestiglich, daß ich lieber mein Leben lassen, so an dieser Wahrheit zweiseln nickste

OmeinJesu! weildu dam wahrhaftig gesgenwärtig bist, o so will ich dan solche Ehre erzeigen, als wenn ich vor dir in deinem himmlischen Throne kniete. O so will ich dann mein Herz so verträulich vor dir auszgiessen, als wenn ich dich mit meinem liedzlichen Augen ansehe. Auf Knien und mit geneigtem Haupte bete ich dich abermal so deniüthig an, gleichwie die Heiligen im Himmel, und gleichwie die gegenwärtigen Engel dich anbeteit. Ich erkenne und beskenne dich für einen wahren und einzisgen Gott, welchem ich mit Leib und Seele eigentlich zustehe, und welcher mein zeitlisches und unseres Heil in seinen Hände hat.

Ich danke dir auch für die gnadenreiche Einsetung dieses hochwürdigen Sakrasnents, und für alle unerschätliche Wohlsthaten, welche du uns dadurch erweisest. Sonderlich, daß du uns darinn ein so herrsliches Denkmaal deines Sterbens hintersliesest, und uns mit deinem heiligen Fleisch und Blute speisest und tränkest, das Opfer am Kreuze in dem heiligen Wesopser ersneuerst, und ben deinem Vater unser machstiger Fürsprecher bist.

D süssester Jesu! wende itzt aus diesem heiligen Sakrament deine Augen zu deis nem

- The 2003 - 777 niem gebenedenten Water, und erzeige ihm an meiner statt alle Ehrerbitung und Freundlichkeit, liebe, lobe, eire, preise und enedene ihn, und sage ihn an meiner statt vurdigen Dank, für alle mir erzeigte geistiche und leibliche Wohlthaten. Zeige hm deine Wunden, so du für mich em sfangen: Zeige ihm deine Zähren, so du ür mich geweinet: und zeige ihm das Blut, so du für mich vergossen hast, Laß icht nach aus diesem heiligen Sakramen= : allezeit für mich zu bitten, und mir seis e vaterliche Huld und Gnade zu erwers

Ich gieffe auch mein Herz vor dir aus, mein liebster Jesu! und klage dir vers eulich alle meine leibliche und geistliche dothwendigkeiten. Du kennsk sie weit esser, als ich sie dir sagen und klagen kann. deswegen stelle ich mich dir, so wie ich n, und du mich kennst, vor, und bitte ch, du wollest mich nach deiner gewöhn= chen Güte barmherzig ansehen, und mich glücklich machen, wie es dir am gefälglien, und mit und meiner Seligkeit am iträglichsten ist.

Imgleichen befehle ich dir auch deine be auserwählte Kirche, sammt der geiste lichen und weltlichen Obrigkeit, daß du sie regierest, bewahrest, vermehrest, und mit Gnaden bereicherst. Demuthige die Feinde deiner Kirche: reute aus alle verzderbliche Irrthumer, verbreite deine bestzligende Wahrheit: vereinige alle christlische Fürsten; hebe auf die schädlichen Kriezge, und befördere alles, was zum Heile und Wohlfahrt deines auserwählten Wolkes gedeihen mag.

Ueber alles aber bitte ich, o Jesu! für die lieben Seelen im Fegfeuer, deren Heik

und Erlösung ich herzlich wünsche.

Alle und jede Gebeter, so du-auf Ers den gesprochen hast, wie auch, die unend= liche Genugthuung, so du für die Sün= der verrichtet hast, opfere ich dirzu ihrem Heile. Die Kraft deines heiligen Leibes, welche in diesem Sakramente gegenwär= tig ist, wolle sie in ihren Peinen laben, und dein kostbares Blut, welches du für sie vergossen haft, wolle sie in ihren Flam= men erkühlen. Dein bitteres Leiden und Sterben, welches du für ihre Günden ges itten hast, wolle für ihre Schulden ge= ingthun! und deine unendliche Barmher= zigkeit, welche mit allen Nothleidenden Mitleiden trägt, wolle sie aus ihren Dei= r erledigen.

----

D Herr Jesu! nimm auf dieß mein un. würdiges Gebet, welches ich allhier vor deiner Majestät verrichte. Wiewohl ich nicht würdig bin erhöret zu werden, so wollest du mich dennoch erhören, weil ich dich für deine herzliche Freunde angeruffen jabe, Amen:

### Litaney von dem hochwürdigen Sakrament:

Pyrie eleison. Spriste eleison. Kyrie eleison.

Hriste bore uns. Christe erbore uns.

Bott Vater vom Himmel, erbarme dich unser, Jott Sohn Ertofer der ABelt, erbarme dich unser,

Bott heiliger Beift, erbarme Dich unfer.

Jeilige Drenfaltigkeit ein einziger Gott, erbarme

dich unser.

jesu, in dem bochwürdigen Sakramente des Altars,

sesu, der du dich zum Opfer für unsere Gunden dahingegeben haft,

festin der du uns in dem Saktamente des Al. tars ein herrliches Denkmaal deines Sterbens hinterlaffen baff,

esu, der du uns mit deinem Fleische speifest,

und mit deinem Blute trankest,

sesu, der du uns das Andenken deines blutigen Opfere in dem unblutigen Opfer der Mes se erneuers;

Jesu, du Lamm ohne Mackel,

Daß du uns verzeihest,

Jesu, du Speise der Engel, Jesu, du wahres Himmelbrod, Jesu, du Arzuen wieder alle Sünden, Jesu, du Erquickung der frommen Seelen, Jesu, du krästige Wegzährung der Sterbenden, Sen uns gnadig, Berschone uns, o Jesu. Gep uns gnadig, Erhore uns, o Jesu-Von allem Uebel, Von allen Sünden, Von aller Unandacht, Von unwürdigem Genusse deines Abendmabls, Wom Zweifel im Glauben, Bon schweren Linfechtungen, Von Unreinigkelt des Herzens; Durch die Kraft dieses heil. Sakrameuts, Durch dessen wunderbarliche Einsehung, Durch dessen kräftige Wiekung, Durch die Gnaden, so du uns erzeigest, Wir arme Sünder, ABir bitten dich, erhore uns. Das du uns verschonest,

Daß du den Glauben dieses heiligen Sakraments

Daß du die Chrerbitung gegen dieses heilige &

Sakrament in uns vermehren wollest,

Daß du die Andacht gegen dieses heilige Sa-1 krament in uns entzünden wollest, Das du uns dasselbe würdiglich. zu geniessen, Gnade verleihen wollest, Daß du uns der Früchten desselben theilhaftigi machen wollest, Daß du die Fürsten und Herren vereinigen wollest, Daß du deine heilige Kirche erhalten wollest, Daß du uns por unserm Tode mit diesem beiligen Sakramente speisen wollest, Daß du die Seelen des Fegfeuers erlosen wols iest, D du Lamm Gottes, melches du hinnimmst die Gunden der Welt, verschone uns o Jesu! D du lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, erhore uns o Jesu!

D du kamm Gottes, welches du hinnimmst die Bung den der Welt, erbarme dich unser, o Jesu! Jesu Christe bore uns.

Jesu Christe erhore uns.

#### Gebet.

Shriste Jesu! der du uns in dem heiligen Sakramente des Altars ein herriches Denkmaal deines Leidens und Sterens hinterlassen hast, laß uns die heilien Gibeimnisse deines Fleisches und Blu-

tes

MA 100 \_\_\_\_

es so ehren, daß wir der Früchte deiner Erlösung theilhaftig werden, Amen.

以第二三三章(1)第二三章(1)

# Tagzeiten

von der

# Merheiligsten Drenfaltigkeit.

Dallerheiligste Drenfaltigkeit! mein Gott und alles: Ich Staub und aim der Erde, werfe mich vor beiner Massstät nieder, und bitte, das du dich, mir eine Gnade zu erhalten, würdigen wolsst, damit alle meine Kräfte, Wirkunsen und Vermögen, getreulich und aufsicht, zu deiner Ehre und Dienste gerichst sehn, sonderlich in dieser Uedung des sebets, die ich heute nach meinem gerinsen Vermögenen, dich zur Ehre und Anstung unternehme, Amen.

#### Zur Metten.

Gebenedenet und gelobet sen die heise lige und unzertheilte Drenfaltigkeit,

R.

R. Vater, Sohn, und heiliger Geist, ist und in Ewigkeit, Amen.

N. Herr thue auf meine Lefzen,

R. So wird mein Mund dein Lob verkuns

digen,

y. D Gott merk auf meine Hilfe,

R. Herr eile mir zu helfen.

Ehre sen dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste: als er war im Aufange, itzt und allezeit, und zu ewigen Zeiten, Amen. Alleluja.

Lobgesäng.

D Gottheit! du wirst angebetet, In Einigkeit der Trinität, Gott Water, Sohn und heiliger Geist, Gleiche Ehr' und Preis wird euch geleist Dich fürcht und lobt das englisch Heer Darum begehren dich auch wir, Zu loben mit hochster Begier,

Antiph. D Tiefe des Reichthums der Weisheit, und der Erkenntniß Got tes; wie gar unbegreiflich sind seine Ge richte, und unerforschlich seine Wege. N. Gebenedenet bist du Herr! in der

Firmament des Himmels.

Re. Und lobwürdig, glorwürdig, überhöhet in Emigkeit.

Gebet.

Mmächtiger ewiger Gott! der du deis nen Dienern gegeben hast, in der Ers kennkniß des wahren Glaubens, die Glos ri der ewigen Drenfaltigkeit zu erkennen, und in der Gewalt der Majestät anzubes ten die Einigkeit: wir bitten, daß wir in Beständigkeit desselbigen Glaubens, von allen Widerwärtigkeiten zu allen Zeiten deschütz werden: durch unsern Herrn Jes um Christum deinen Sohn, der mit dir ebet und regieret in Einigkeit des heilis zen Geistes gleicher Gott, von Ewigkeit u Ewigkeit, Amen.

#### Die Laudes.

. Gebenedent und gelobet sen die heiz lige und unzertheilte Drenfaltigkeit, k. Water, Sohn und heiliger Geist, itt und in Ewigkeit, Amen.

. O Gott! merke auf meine Hilfe,

. Herr eile mir zu helfen. Ehre sen dem Vater, 20. Alleluja. Die oben zur Metten.

Lobgesang.

Jon Gott dem Water wird gebohren Sein eigener Sohn auserkohreu,

ALL AREA

Won diesen benden könimt noch her, Der heilige Geist, Herr gleicher Ehr. Nichts gehet hier voran oder nach, Wer anderst meint das wär ein Schmach, Die dren Personen sind ein Substanz Eine Macht, eine Majestät, ein Glanz. A. Gebenedenet bist du Herr 2c. Gebet wie oben.

# Zur Prim.

N. Gebenedenet und gelobet sen die heis lige unzertheilte Drenfaltigkeit, R. Water, Sohn, und heiliger Geist, itt und in Ewigkeit, Amen. d. D Gott! merke auf meine Hilfe, R. Herr eile mir zu helfen. Shre sen dem Water, :c.

# Lobgesang.

Du bist der Anfang und das End, All deß, was werden kann, genennt, Heilig, Heilig, Heilig, o Gott! Singen die Engel, Sabaoth, Ehre sen dem Vater auf dem Thron, Ehre sen seinem eingebohrnen Sohn, Ehre sen dem heiligen Geist zugleich, Auf Erden wie im Himmelreich. Uns

Antiph. Gebenedenet sen die heilige und inzertheilte Drenfalzigkeit, die alles ers chaffen hat, und alles regieret, ist und allzeit, und von Emigkeit zu Ewigkeit.

w. Gebenedenet bist du, Herr 2c.

Gebet wie oben.

#### Jur Terz.

W. Gebenedenet und gelobet sen die heistige unzertheiler Drenfaltigkeit,
R. Vater, Sohn, und heiliger Geist,
ist und in Ewigkeit, Amen.
V. O Gott! merke auf meine Hilfe,
R. Herr eile mir zu helfen.
Ehre sen dem Vater 2c.

Lobgesang.

Du bist ganz liebreich, süß und mild, Deine Größe erreicht kein Bild, Bütig, gerecht, schrecklich zugleich, Wer ist, o Gott! der dir sen gleich? Dein Allmacht und höchste Weisheit, Die Glori deiner Gütigkeit, Berden gelobt zu aller Frist.

Zon allen was erschaffen ist.

Antiph. Gebenedenet sen der HerrGotkfrael, der allein Wunderdinge thut, und

ges

gebenedenet sen der Name seiner Majes stät in Ewigkeit, Amen.

P. Gebenedenet bist du Herr 20

Gebet wie oben,

# Zu der Sept.

d. Gebenedenet und gelobt sen die heilige unzertheilte Drenfaltigkeit,

R. Bater, Sohn, und heiliger Geist,

itzt und in Ewigkeit, Almen.

d. O Gott! merk auf meine Hilfe,

R. Herr eile mir zu helfen. Ehre sen dem Vater, 2c.

# Lobgesang.

Du strafest alles allein mit Jug, Du allein bist uns allen genug: Du allein bist all unser Lohn, Und unsere allergrößte Kron. Deiner grossen Barmherzigkeit, Sollen wir danken allzeit, Daß unser Geist werde geführt, In deinem Lob, wie sich gebührt.

Antiph. Dren sind, welche Zeugniß geben in dem Himmel, der Vater, das Wort, und der heilige Geist, und diese drey sind ein Ding.

D.

V. Gebenedenet bist du, Herr 20.

#### Zur Mon.

w. Gebenedenet und Gelobet sen die heistige und unzertheilte Drenfaltigkeit, R. Zater, Sohn, und heiliger Geist, ist

und in Ewigkeit, Amen.

v. D Gott! merk auf meine Hilfe,

K. Herr eile mir zu helfen, Ehre sen dem Vater, 2e.

## Lobgesang.

Den Menschen hast du Gott formirt, Nach deiner Bildnis ihn geziert, Auf daß er allezeit mit dir lebt, Und deine Gnade über ihn schwebt, Als aber ihn verdammte sein Schusd, Dast du ihn wieder gebracht zur Huld, Zum Freund gemacht, und ganz befrent, Dunendliche Gutigkeit.

Antiph. Dich ruffen wir an, dich losen wir, dich beten wir an, o seligste Drepsaltigkeit! erlose uns, erhalte uns, machens lebendig, o unermäßliche Gütigkeit.

v. Gebenedenet bist du 2c.

Gebet wie oben.

#### Jur Vesper.

400 600 222

v. Gebenedenet und gelobet sen die heili ge und unzertheilte Drenfaltigkeit,

2. Water, Sohn, und heiliger Geist

itt und in Ewigkeit, Amen.

r. O Gott merk auf meine Hilfe,

y: Herr eile mir zu helfen. Ehre sen dem Water, 2c.

### Lobgesang.

Du glorwürdige Hoheit, Und Brunquell aller Wissenheit, Ein Schaß, der unerschöpstich ist, Ein Licht, das nimmermehr auslischt, Erseuchte uns lieber Gott und Herr, Treib alle Laster von uns fern, Bieb, daß wir recht erkennen dich, Und herzlich lieben ewiglich.

Untiph. Dich Gott Water ungeboh: ren, dich eingebohrnen Sohn, dich heiligen Beist den Tröster, dich heilige und um zertheilte Drenfaltigkeit, bekennen wir mit ganzem Herzen und Munde, dich loben und benedenen wir: dir sen Ehr

in Ewigkeit. &. Gebenedent bist du :c.

Gebet wie oben.

and the same

#### Zur Komplet.

V. Gebenedenet und gelobet sen die heis lige und unzertheilte Drenfaltigkeit,

R. Vater, Sohn, und heiliger Geist, ist

und in Ewigkeit, Amen.

x. Bekehre uns o Gott! unser Heiland,

R. Und wende ab deinen Zorn von uns:

d. O Gott! merk auf meine Hilfe,

K. Herr eile mir zu helfen. Ehre sen dem Vater, 2c.

Lobgesang:

Der du erfüllst Himmel und Erde, Mit deiner Glori, Treue und Werth; Füll unser Herz mit Ueberfluß; Deiner großen Lieb und Gnadenfluß; Damit wir dich alle zugleich, Und dort in deinem Himmelreich, Mit einem Herzen mögen ehren, Das wollest uns, Herr! dreneinig ges währen.

Untiph. Uns segne Gött der Water, der alles aus nichts erschaffen hat: uns segne Gott der Sohn, der den verlornen

Menschen mit seinem eigenen Blute erlös set hat; uns segne Gott der heilige Geist,

dessein Eingiessung seines gütigen Trostes

uns erhalten und selig machen wolles Alm.

Bebenedenset bist du, Herr! in dem Firmamente des Himmels,

Re. Und du bist lob = und glorwärdig, und überhöhet in Ewigkeit.

Gebet wie oben.

Beschluß.

Mun opfern wir diese Tagzeit, Dir ewige Drenfaltigkeit, Demathig nach deiner Kinder Weise, Zugleich mit der Engel Lob' und Preise, Erstatt du, was mir nicht vermögen, Werzeih Sünde gib dein Segen, Sieh uns an gütig jederzeit, Nimm uns auf in dem Todessireut, Am.

# Litaney zu der heiligen Dreyfaltigkeit.

Pyrie eleison. Christe eleison: Khrie'eleison.

Christe bore uns. Christe erbore uns.

Gott Vater vom Himmet, erbarme dich unser. Bott Sohn erloser der Welt, erbarme dich unser.

Bott heiliger Geist, erbarme dich unser.

Peilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gote, erbarme

Du unendliche Drepfaltigkeit, etbarme dich unser-

Du glokwürdige Drenfaltigkeit; Du allmächtige Drenfaltigkeit; Du allwissende Drenfaltigkeit; Du unergründliche Drenfaltigkeit; Du unaussprechliche Drenfaltigkeit; Du munderbarliche Drenfaltigkeit, Du langmüthige Drenfaltigkeit; Du sankmüthige Drenfaltigkeit; Du barmherzige Drenfaltigkeit; Du gütige Drenfaltigkeit;

Sep uns gnadig;
— Berschone uns, o heiligste Drenfaltigkeit!

Gen uns gnadig.

Erbore uns, o beilige Deepfaltigkeit!

Von allem Uebel, Von allen Sünden, Von deinem Zorn,

Pon aller Unandacht, Bon Nachläßigksit im Guten,

Bon Uebertretung beiner Gebote,

Bon Anfechtungen des bosen Jeindes, Bon schweren bosen Bedanken,

Bom Geiste der Gotteslästerning,

Vom Zweifel im Glauben,

Vom gaben bosen Tode,

Von der ewigen Berdammniß, Durch deine unendliche Allmacht und Gerech.

rigfeit,

Durch deine unersorschliche Weisheit und Gisrigkeit,

Durch

Durch deine Liebe und Mildigkeit, erlose uns o beilige Drenfaltigkeit,

Durch deine grundlose Gitte und Barmberzigkeit,

erlose uns, o heilige Drenfaltigkeit.

Durch deine große Geduld und Langmuth, beldse uns, o beilige Drenfaltigkeit.

Wir arme Sunder,

Wir birten bich, erhore uns:

Daß du nne verschonest,

Daß du uns verzeihest. Daß du uns deine mabre Frucht gebest,

Daß du uns deine mabre Liebe mittheilest,

Daß du uns in deinem Dienste erhaltest,

Daß du uns vor Krieg und Hunger bewahren wollest,

Daß du uns vor Best und Rrankheiten behuten mollest,

Daß du uns vor schweren Ansechtungen beschunen wollest,

Daß du uns ein seliges Ende verleihen wolleft,

Daß du uns die ewige Seligkeit geben woltest,

Daß du allen christgläubigen Geelen ihre Pei- Z nen lindern wollest,

Daß du ihnen die ewige Ruhe mittheilen wolleft,

Daß du sie mit deiner klaren Anschauung freuen wollest,

D du Lamm Gorres, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, verschone uns o Jesu!

Don Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunben der Alelt, erhore uns, o Jesu!

den der Welt, erbarme dich unser o Jesu!

Jesu Christe hore uns,

Jesu Christe erhore uns.

### Aufopserung.

Diese heilige Litanen sen dir o heilige Drenfaltigkeit! demuthiglich aufgesopfert, in Vereinigung aller Ehre und Dienste, welche deiner Majestät von allen Engeln und Menschen jemals sind erwiesen worden. Dir besehle ich mich und alle die Meinigen, Lebendigen und Abgestorbenen: sammt aller Nothwendigkeit der heiligen katholischen Kirche. Erhalte uns o heislige Drenfaltigkeit! beständig im Glausben, Hossnung und Leiebe! und nach uns sein, Hossnung und Leiebe! und nach uns serem Leben erfreue uns ewiglich mit der fröhlichen Anschauung deines glorwürdizgen Angesichts, Amen.

Gebet zu der heil. Dreyfaltigkeit.

O Gott Vater! der du mich erschaffen hast, verschaffe mir meine nothtvendie Nahrung. O Gott! Sohn! der du

mid

nich exlöset hast, erlöse mich von allem chädlichen Uebel. D Gott heiliger Geist ver du mich geheiliget hast, behüte mich or aller Sünde. Dheilige Drenfaltigseit! die du mich zu deiner Dienerinn aus rwählet hast, verleihe mir, daß ich dir uf Erden treulich diene, und dich im Dimmel ewiglich benedene, Amen.

多名的人名的名称的人名的人名的人名的人名的人名

# Gebeter zu Christo.

Kägliches Gebetlein zu Christo.

Gebenedenet sen der Name unsers Herrn Jesu Christi. Gebenedenet son sein heilbringendes Leiden und Sterben. Lind gebenedenet sen die seligste Jungfrau Mas ria sammt allem himmlischen Heere, Am.

Zu dem süssen Namen Jests.

Sep gegrüsset o Jesu! du Sohn des lebendigen Gottes. O Jesu! was dis du uns anders, als unser einziner Seligmacher. Schon dein suffer Name bedeutet es, und deine Thaten, dein Leie den und Sterben für uns beweisen es. Du hast dich selbst erniedriget, und bist

THE SEA

dis zum Tode, und zwar zum allerschims pflichsten und schmerzhaftesten Tode des Rreuzes gehorsam geworden, und diek als les blos zu unserer Erhörung und Befrenung vom ewigen Tode, zu unserer Geligma= chung. Darum hat dich Gott erhöhet, und hat dir einen Namen gegeben, der über als le Namen ist, das ist Gott dein Water hat dich auch als Menschen zum Herrn aller Geschöpfe gemacht, er hat dir die größte Würde und Majestät gegeben, damit du als Gottmensch, unser Herr, unser Mitts ler, unser seligmacher senst, in dessen Ras men sich alle Anie derer biegen, die im Himmel, und auf Erden, und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, daß du der Herr sepest zur Ehre Gots tes des Vaters. Auch ich biege meine Knie vor dir, und verehre dich im Namen aller, so im Himmel, auf Erden, und uns ter der Erde sind. O süsser Name Jeku! du Trost der Betrübten! du Stärke der Schwachen! du Kraft der Kleinmuthis gen, und meine einzige Hoffnung und Zus fersicht, dann es ist kein anderer Name auf Erden, in welchem der Mensch kann selig werden, als der Name Icsu Christi unsersErlosers, und Seligmachers. 100 =

The same of the sa hosse auf dich, o Jesu! du werdest mi um deines Namens willen selig mache und mir meine Sünden gnädiglich-ve zeihen, denn selig machen, das ist de Name, das ist dein Amt, das ist dei brennende Begierde, das ist deine liebs Beschäftigung, Amen.

111

eş

北

K

4:

1

# Begierde Christo zu dienen.

Fisu! du weißt, wie herzlich gern ich Dir aus assen meinen Kräften wollt Dienen, wenn ichs nur so, wie ich würssche, im Werke könnite erfüllen. D! daß ich Dich über alle Menschen könnte lieben, los ben, ehren, anbeten und benedepen. D! daß ich mich und alle menschliche Herzen in deiner Erkenntniß erleuchten, und in Deinem Dienste eifrig machen konnte. D! kaß ich alles, was von dir entfernt und abtrünnig ist, dir zuführen, alles, was du von mir verlangest, vollziehen, alle Arme ernähren, alle Hungerige speisen, alle Nactende bekleiden, alle Gefangene erledigen, alle Kranke gesund machen, alle Betrüb te trösten, und alle Nothleidenden hel sen konnte. Dieß alles wollte ich von Grunde meines Herzens gern thun; al le Muhe und Arbeit anwenden, ja auch mea-

meine Gesundheit und Leben zur Volls bringung dessen aufopfern. D Jesu! gib mir dein Gnade, daß ich wenigstens das, was in meinen Kräften und in meinem Wermögen steht gerne thue, und zu deiner grössern Ehre, zu meinem und meiner Nes benmenschen Besten unermüdet ausübe, und in demselben bis an mein End verharre.

# Herzliche Liebe zu Gott.

D liebster Icsu! ich liebe dich und bes gehre dich zu lieben ewiglich. Ich erfreue mich, daß du bist der eingeborne Sohn des himmlischen Waters! ja der ewige, unbegreifliche, glorwürdige Gott

selbsten.

So sehr und heftig ich dich auch liebe! lo liebst du mich eoch weit mehr. Dann du bist mein Erlöser, mein Trösker, mein Seligmacher, mein Gott. Ich aber bin deine Dienerinn, dein Schutkfind, und deine unwürdige Tochter. Was ich bin, und wie ich bin, und wie viel ich bin, so biel bin ich dein eigen, und ich will dein eiger bleiben zu aller Zeit. Niemand soll uns scheiden, weder im Himmel noch auch auf Erden. Ich will dich lieben, und du wirst Ich will dich anrus mich wieder lieben. fen,

fen, und du wirst mich erhören. Ich will mich dir befehlen, und du wirst mich in deinen Schutz aufrehmen. Ich will mich auf dich verlassen, und du wirst mich nims mer verlassen. Ich will deine gehorsame Tochter senn, und du wirst mein lieber Bas ter senn. Ich werde in meinem Tode zu dir rufen, und du wirst mir in meiner Noth zu Hilfe kommen. Ich will hin= führo allzeit in größter Hoffnung leben, und mich befleissen in deiner Liebe zuzus nehmen, und du wirst mich aus tragens der Liebe aus aller Noth erretten, und mich endlich zur Seligkeit einführen.

Danklagung zu Christo.

Mein allergütigster Jesu! ich danke dir vom Herzen, daß du dich gewürdi: get hast vom Himmel herabzusteigen, und die Menschheit für unser Heil anzuneh men. Durch diese grosse Liebe bitte ich dich, laß doch deine Verdienste an mir nicht verloren sehn, Amen.

Klagseufzer zu Christo.

allergütigster! Jesu! zu dir seufze ich zu dir rufe ich, zu dir schrene ich Dir klage ich alle meine Noth, dir offen

-

bar ich all mein Elend, und mein Leid. Ach siehe, wie gebrechlich: siehe, wie arme selig ich bin. Es mangelt mir an Nahs rung und Rothdurft: es mangelt mir an Tugenden und Fromigkeit: es mans gelt mir an gutem Willen und ernstlis chen Vorsatze. Ich werde angefochten von der Welt: Ich werde geplagt von dem Fleische: Ich werde Werluchet von dem ledigen Satan. Die Falschheit der Welt betrüget mich : die Begierlichkeit des Fleis sches bekrieget mich: der Satan gehet herz um, wie ein brüllender Lowe und sucht mich zu verschlingen. Da ich denn so pols ler Armseligkeit, und in so vieler Gefahr bin, so suche ich Trost ben dir, und rufe deine Hilfe vom Herzen an. Du, mein Jesu! weißt am besten was mir mangelt, und wie mir am leichtesten könnte geholfen werden. Ach! so komm mir dann zu Hils fe, und errette mich aus meinen so vielen Armseligkeiten. Verlaß mich nicht in neinen Nöthen und Gefahren, und vers chmahe nicht meine Seufzer und Klagen. Trage allzeit sonderliche Sorge über mich, er ich mich dir durch dieß Gebet in ties ester Demuth und Erniedrigung unters perfe. Laß mich immer aus deiner Gnas

- 30° - 400 se kommen, sondern allzeit inderselben vaschen und zunehmen, Amen.

# Litaney vom süssen Namen Jesu.

Pyrie elekson. Christe eleison. Kyrie eleison, Christe bore uns. Christe erbore uns. Bott Water vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Gobn Erlöser der Wett, erbarme dich unser. Bott heiliger Beiff, erbarme dich unser. Deilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser-Jesu du Sohn des lebendigen Gottes, Jesu du Sohn der Jungfrau Maria, Jesu du Gobn Davids,

Du hechwurdiger Jesu, Du glorwürdiger Jesu, Du lob vurdiger Jesu, Du ehrmurdiger Jesu, Du liebreichester Jesu, Du mildreichester Jesu, . Du gnadenreichester Jesu, Du holdsiligster Jesu, Du freundlichster Jesu, Du sanstmuthigster Jesu, Du barmberziger Jefu, Jesu, unser Erloser, Jesu unser Seligmacher, unser Deiland,

Jesu, unsere Zuflucht, Jesu, unserc Hoffnung, Jesu, unser Troft, Jesu, unfer Brautigam, Jesu, du Freude der Engeln, Jesu, du Glori der Patriarchen, Jesu, du Lehrer der Propheten, Jesu, du Meister der Aposteln, Jesu, du Starte ber Martyrer, Jesu, du Licht der Beichtiger, Jesu, du Bräutigam det Jungfrauen, Jesu, du Krone der Heiligen, Cen uns guadig. Berichine une, o Jesu. Sen uns gnabig, Erbore uns, o Jesu. Bon allem Uebel, Mon allen Gunden, Bon allen Gerafen, Ben allem Elende, Bon allem Bofen, Bon aller Rleinmithigkeit, Von Hunger und Theuerung, Von Pest und Krankheiten, Von Krieg und Aufruhr. Bon schädlichem Blig und Ungewitter, Bon Zorn und Ungewitter, Bon bevorstehenden Strafen, Bon Zorn und Ungeduto, Bon Das und Reid, Bon gaben bosen Tobe,

Bon ewigen Tode.

Durch

Erids uns, Jesu

-512-Durch deine Menschwerdung, Durch deine gnadeureiche Geburt, Durch beine schmerziche Beschneidung, Durch deinen suffen Mamen, Durch deine Offenbarung im Tempel, Durch deine Flucht in Aegypten, Durch deine vierzigtägige Fasten, Durch bein bitteres Leiden und Sterben, Durch beine beilige Auferstehung, Durch deine glotwurdige Himmelfahrt, Durch deine ewige Glori, Durch deine reiche Berdienste, Durch deine grundlose Barmherzigkeit, Durch die fürbitte beiner Matter, Durch die Fürbitte deiner Beiligen

Dou Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Abelt, verschone uns v Jehr!

D du Camm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erhore uns o Jesu!

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erbarme dich unser, o Jesu!
Jesu Christe hore uns.
Jesu Christe erhöre uns.

#### Aufopferung.

Mimmo Jesu diese meine Andacht, wel che ich zur Verehrung deines susserichtet habe, gnädig an, un laß mich die Kraft deines heiligen Namens, und deiner Verdienste zu meine Seligkeit gereichen, Amen.

# Gebeter zum Leiden Christi.

Gebet vor einem Kreuz.

D du gekreuzigter Jesu; ich erinnere Dich der schweren Marter, so du am beiligen Kreuze gelitten hast, als du dren ganze Stunde lang angenagelt hingest, und am Leib und Seele voller Schmerzen warest. Durch diese hittere Pein bitte ich, verzeihe mir meine Sünden, und sen meiner Seele in ihrem Hinscheis den gnädig, Amen.

#### Zu Maria unter dem Areuze.

Dichmezhafte Jungfrau Maria! ich erinnere dich des großen Mitleidens so du mit deinem leidenden Sohne hatztest, als du unter dem Kreuze stehend, shu mit höchsten Herzenleide auf west, und ihm in seiner größten Noth nicht helsen konntest. Durch diese deine große Vitterkeit, die du ben dem schmerzlichen Sode deines lieden Sohnes lettest, bitte unde benstehen, und mich in meiner kroßen Angst liedreich trössen, Umen.

Jum heil. Johann Evangelist.

erinnere dich des großen Herzenleids, so du unter dem Kreuze ausskandest, als du deinen lieben Meister so schmerzlich dars an hangen, und so bitterlich sterben sathest. Durch das schmerzliche Mitleiden, womit dazumal dein Herz durchdrungen worden, bitte ich dich, du wollest mit mir in meinem Sterben Mitleiden tragen, und mir ein seliges Ende von deinem geliedsten Lehrmeister erbitten. Amen.

弘老为识外说外说的这种的外外的外外的

# Vespergebeter.

Zu Ehren des Leidens Christi.

Damit du an Sonn und Kenertagen unger der Best per veinem Erlöser für sein bitteres Leiden dauthar sepest und dasselbige nach deiner Möglichkeit verehren mözest, so sind diese folgende fünf Psalmen vom Leiden Spristi aus den Psalmen David genommen und in ter Korm, wie die Kirche die Besper zu beten psiegt, geseht worden. De kannst versichert senn, das deinem Erlöser die Gebeter sehr lieb sind, mit denen man sein bitteres Leiden ehret, und ihm ivenen dessen schuldigen Dant saget. Darum kannst du die se Bespergebeter in der Rirche oder zu Daus, mit stäter Bestrachtung deskeidens Christisprechen, und versichert sein die werdest sie uicht ohne deinen großen Ruben sprechen.

Das

120 veipergedereck

Pater unser 1c. Ave Mavia.

D Gott merk auf meine Hilfe, Herr! eile wir zu helfen.

Ehre sen dem Bater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste. Und Ehre sen dem bitteren Leiden Christi von nun an bis in Ewigkeit.

Untiph. Siehe, o Herr!

Der erste Psalm.

D Warum hast du mich verlassen in meinen Trübsalen?

Ich bin ein Wurm und kein Menscht

fung des Wolks.

Alle die mich sahen verlachten mich t Sie redeten mit ihren Lefzen, und schütze telten das Hupt.

Sie haben durchgraben meine Hände und Füsse: und haben alle meine Gebeis

ne gezählet.

Sie haben mich angesehen und genau betrachtet: sie haben meine Kleider ges theiset, und über meine Kleider das Loos geworfen.

Es haben mich umgeben viele Hunde: Der Rath der Gottlosen hat mich umsessen. Sie haben ihre Rachen über mich auf: gesperret, wie ein brüllender und reissens der Low.

Meine Seele ist ausgegossen wie Waß ser: und alle meine Gebeine sind von

einander gerissen.

Mein Herz ist worden wie ein weiches Wachs in Neitten meines kranken Leibes.

Meine Kraft ist ausgetrocknet wie ein Scherben: Und meine Zunge ist angeklebt

an meinen Schlund.

Du aber, o Herr! wende die Hilfe nicht von mir: Sondern schaue wie du mich erretest.

Erette meine Seele, o Gott! von dem Schwert: und erlose meine Demuth von

dem Rachen des Löwens.

Ehre sen dem Pater, und dem Sohne und dem heiligen Geiste. Und Ehre sen dem bittern Leiden Christi von nun an bis Ewiakeit.

Antiph. Siehe, o Herr! mein Bekrübniß und Angst, weil der Feind sich

wider mich erhebt hat.

Antiph. In meiner Trübsal.

Der anderte Psalm.

Derr mache mich heilwürdig! Danne Die Wähfer sind bis zu neiner Sees le hingegangen.

Ich bin in den Schleim der Tiefe ge

sunken: Und es ist kein Stand allda.

Ich bin in die Tiefe des Meers kommen ?

Und das Ungewitter hat mich versenkt.

Ich habe mich mit Rufen bemühet, daß ich bin heiser worden: Meine Augen has ben abgenommen, unterdessen daß ich zu

Gott schauete. Ihrer sind mehr worden als die Haas re meines Hauptes: welche mich ohne

Ursache hassen.

Meine Feinde, so mich ungerechtlich verfolgen, sind gestärkt worden: Da has be ich bezahlt, was ich nicht geraubt habe. Um deinetwillen habe ich Schmach

ausgestanden! die Schamhaftigkeit hat

mein Angesicht bedecket.

Dann der Eifer deines Hauses hat mich verzehret: Und die Schmachworte der Spotter sind über mich gefallen.

Wieder mich redeten diesenige, so am Thore sassen: Und die Vollsaufer sungen

wider mich Spottlieder.

444

Du, o Herr! weißt mein Spott und meine Schmach: Und wie übel mich meis me Feinde verfolgen.

Sie gaben mir Galle in meine Speise: Und in meinem Durste trankten sie mich

mit Eßig.

Ich aber betete zu dir, o Herr! Ers hore mich in der Fülle deiner Barmhers ziakeit.

Wende dein Angesicht nicht von dei= nem Rinde: Erhöre mich bald weil ich

verfolgt werde.

Ehre sen dem Water, und dem Sohne 2c. Untiph. In meiner Trübsal habe ich den Herrn angeruffen. Und er hat mich von seinem heiligen Tempel erhöret.

Untiph. Mein Angesicht.

#### Der dritte Psalm.

Muf dich, o Herr habe ich gehoffet, Lasse mich nicht ewiglich zu Schan= den werden: In deiner Gerechtigkeit ers rete und erlose mich.

Erbarme dich meiner, weil ich geplagt werde: Meine Seele und Mein Leben

sind für Janimer zerstört. Dann mein Leben hat abgenommen in Schmerzen: Und meine Gebeine sind pergangen in Seufzen. R

- STE-11-

Meine Kräfte sind schwach worden in Armseligkeit: und alle meine Gebeine sind zerschlagen.

Ich bin zum Spott worden vor allen meinen Feinden: Und alle meine Freunde

sind von mir geflohen.

Die mich sahen, flohen von mir hins aus: Sie haben meiner vergessen, als eines der vom Herzen abgestorben ist.

Ich bin worden wie ein verborgenes Geschirr, weil ich hörte die Verachtung

deren so rings um mich stunden.

Indem, daß sie wieder mich zusammen kamen: Naben sie sich berathschlaget, wie sie meine Seele nehmen möchten.

Ich aber habe auf dich gehoffet, o Herr! und sprach: Du bist mein Gott,

in deinen Händen stehet mein Loos.

Errette mich aus den Händen meiner Feinde; Erlose mich von denen, die mich

verfolgen.

Nicht übergib mich in die Gewalt des rer so mich plagen: Dann es sind falsche Zungen wieder mich aufgestanden, und die Bosheit hat sie selbst belogen.

Lasse die Gottlosen zu schanden wer= den, und zur Höllen hinunter sahren:

Lasse

car of the co

Lasse erstummen die Lefzen, welche wider die Gerechtigkeit bos reden.

Ehre sen dem Vater, und dem Sohne 2c.

Untiph. Mein Angesicht habe ich nicht abgewendet von denen, so mich schmähesten und in mir in mein Angesicht speien. Antiph: Wie ein Lämmsein.

Der vierte Psalm.

Errette mich, o Herr von den bosen Wans Menschen: von den gottlosen Mans nern errette mich.

Welche die Ungerechtigkeit in ihrem Herzen gedachten: Nattergift ist unter

ihren Lefzen.

Sie haben gedacht meine Gänge um= zustossen: Die Stolzen haben mir einen heimlichen Strick gelegt.

Da sprache ich zum Herrn: Du bist mein Gott: erhöre die Stimme meines

Flehens.

Nicht übergib mich dem Willen der Sünder: Nicht verlasse mich, damit sie vielleicht nicht erhöhet werden.

Ich sahe auf die rechte Seite, und schauete mich um: Es war aber nies

mand, der mich kennete.

Ich

Ich wartete, ob sich jemand über mich betrübte, und es war keiner: Und sahe, ob mich einer tröste, und fande niemand.

Sie sind mit der Flucht von mir ents loffen: und ist niemand der meine Seele

Juche.

Darum habe ich zu dir geruffen und gessprochen: Du bist meine Hoffnung und mein Theil im Lande der Lebendigen.

Merke auf mein bitten o Herr! Dann

ich bin sehr gedemuthiget.

Errette mich von denen, die mich verfolgen: Dann ihrer sind gar zu viel.

Ehre sen dem Water, und dem Sohne 2c. Untiph. Wie ein Lamm wird er zur Schlachtbank geführet werden: und vor dem Schärer wird er seinen Mund nicht aufthun.

Untiph. Mein Volk.

#### Der fünfte Psalm.

Derr du Gott meines Heils! des Tages habe ich zu dir geruffen, und der Nachts vor dir.

Laß mein Gebet vor dein Angesicht koms men! Meige deine Ohren zu meiner Bitte.

men! Neige deine Ohren zu meiner Bitte. Dann meine Seele ist mit Uebeln erfüllt: Und mein Leben ist der Grube zugenahet. Ich bin gesetzt worden zu denen, welche in den Teich hinabfahren: Ich bin worz den als ein Mensch ohne Hilse, fren unz ter den Todten.

Sie haben mich gesetzt in den untersten Teich: In die Finsterniß und in den

Schatten des Todes.

Ueber mich ist dein Grimm bekräftiget. worden: Und alle Wellen deines Zorns hast du über mich ausgegossen.

Du hast meine Bekannten von mir gesthan: Sie haben mich ihnen zum Greul

gesetzt.

Ich bin überantwortet worden in die Hände meiner Feinde: meine Augen sind krank worden für Dürftigkeit.

Ich bin arm und in Arbeiten von Jusgend-auf: da ich aber erhöhet ward, bin ich gedemüthiget und betrübt worden.

Sie haben mich mit Wasserwellen den ganzen Tag umgeben: Sie haben mich zugleich in Aengsten umringet.

D Gott! die Gottlosen sind wider mich aufgestanden: Und die Versammlung der Mächtigen haben meine Seeele gesucht.

Thue ein Zeichen an mir zum Guten, damit es sehen, die mich hassen, und zu Kapans

- COO FOR ARE

Ich wartete, ob sich jemand über mich betrübte, und es war keiner: Und sahe, ob mich einer tröste, und sande niemand.

Sie sind mit der Flucht von mir ent= lossen: und ist niemand der meine Seele

suche.

Darum habe ich zu dir geruffen und gessprochen: Du bist meine Hoffnung und mein Theil im Lande der Lebendigen.

Merke auf mein bitten o Herr! Dann

ich bin sehr gedemüthiget.

Errette mich von denen, die mich verfolgen: Dann ihrer sind gar zu viel.

Ehresen dem Water, und dem Sohne 2c. Antiph. Wie ein Lamm wird er zur Schlachtbank geführet werden: und vor dem Schärer wird er seinen Mund nicht aufthun.

Untiph. Mein Volk.

#### Der fünfte Psalm.

Derr du Gott meines Heils! des Tages habe ich zu dir geruffen, und der Nachts vor dir.

Laß mein Gebet vor dein Angesicht koms men! Neige deine Ohren zu meiner Bitte.

Dann meine Secle ist mit Uebeln erfüllt: Und mein Leben ist der Grube zugenahet.

SH

Ich bin gesetzt worden zu denen, welche in den Teich hinabfahren: Ich bin wors den als ein Mensch ohne Hilfe, fren uns ter den Todten.

Sie haben mich gesetzt in den untersten Teich: In die Finsterniß und in den

Schatten des Todes.

Ueder mich ist dein Grimm bekräftiget. worden: Und alle Wellen deines Zorns hast du über mich ausgegossen.

Du hast meine Bekannten von mir gesthan: Sie haben mich ihnen zum Greul

gesetzt.

Ich bin überantwortet worden in die Hände meiner Feinde: meine Augen sind krank worden für Dürftigkeit.

Ich bin arm und in Arbeiten von Jusgend-auf: da ich aber erhöhet ward, bin ich gedemüthiget und betrübt worden.

Sie haben mich mit Wasserwellen den ganzen Tag umgeben: Sie haben mich

zugleich in Aengsten umringet.

D Gott! die Gottlosen sind wider mich aufgestanden: Und die Versammlung der Mächtigen haben meine Seeele gesucht.

Thue ein Zeichen an mir zum Guten, damit es sehen, die mich hassen, und zu K 3 Schans

Local

schanden werden! weil du mir gehol=

n und mich gotröstet hast.

Ehr sen dem Vater, und dem Sohne, nd dem heiligen Geiste. Und Ehre senem bittern Leiden Christi von nun an s in Ewigkeit.

Antiph. Mein Volk, was hab ich dir ethan, oder worinn bin ich dir überläs

ig gewesen?

Kapitel Philippern am 2.

hr Brüder, Christus hat sich entäussert und die Gestalt eines Knechts angeommen! Er hat sich selbst gedemüthiget, nd ist gehorsam worden bis zum Tode 8 Kreuzes, darum hat ihn auch Gott rhöhrt, und ihm einen Namen gegeben, velcher ist über alle Namen.

R. Gott sen Dank.

## Hymnus oder Lobgesang.

Mensch gedenke, ins Herz versenke Die Gott so willig für dich stirbt, nit was für Schmerzen, in seinem Herzen er Heiland, der das Heil erwirbt.

Rein Plag noch Marter, war jemals ärter, als jene Peinen, Angst und Noth:

---

So er gelitten, als er gestritten, für dich bis in den bittern Tod.

Es ist zu greulich und abscheulich, wie Jesus Christus gepeiniget wird: Ach! wie unschuldig, ach! wie geduldig stirbt für

die Schaafe der treue Hirt.

Da man dem Heilande, in solchem Wehstand, ohne Gnade eine Wunde zur andern schlägt: Ihm diese Peinen! wer soll nicht so weinen, daß sich sein Herz im Leibe bewegt.

D Blut nur flusse, und mich begiesse, fließ reichlich aus so heiliger Quelle: Meisne Sunden auslösche, und rein abwasche, meine sündhafte und unsaubere Seele.

Ach! thu erhören, mein treu Begehren, v Jesu; du mein lieber Gott: Ach mir verzeihe, und Gnade verleihe, zu dienen dir bis in den Tod, Amen.

d. Gott hat seinen eigen en Sohn nicht verschonet.

R. Sondern hat ihn für uns dargeges ben zum Tode des Kreuzes.

Untiph. Um die neunte Stunde.

The state of the

#### Das Magnisikat.

Meine Seele macht groß den Herrn! und mein Geist-hat gefrohlocket in Vott meinem Heilande.

Dann er hat angesehen die Erniedris zung seiner Magd: Dann siehe, von nun

in werden mich seligsprechen alle Ges

chlechter.

Dann er hat mir grosse Dinge gethan, der da mächtig ist: Und sein Name ist jeilig.

Und seine Barmherzigkeit währet von einem Geschlechte in das andere: Bep

denen, so ihn Fürchten.

Er hat seine Macht erzeiget in seinem Arm: er hat zerstreuet die Hoffertigen in ihres Herzens Gemüthe.

Er hat die Mächtigen vom Stuhle

abgesetzt: und die Niedrigen erhöhet.

Die Hungeringen hat er mit Gütern erfüllt: Und die Reichen leer gelassen.

Er hat Israel seinen Diener aufgenom= men: Und ist seiner Barmherzigkeit inge=

denk gewesen.

Wie er geredet hat zu unsern Vätern: Abraham und seinen Saamen ewiglich.

Eh:

CHE AND SINE

Ehre sen dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Seiste. Und Ehre sen dem dittern Leiden Christi von nun an bis in Ewiakeit.

Antiph. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme! mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlass sen? Und mit geneigtem Haupte gab er seinen Geist auf.

d. Herr erhöre mein Gebet,

R. Und mein Rufen laß zu dir kommen.

#### Bebet.

Erlösung des menschlichen Geschlechts gewollet hast, daß dein eingebohrner Sohn, unser Herr Jesus Christus Fleisch annehmen, und den bittern Tod des Kreuzes leiden sollte: Wir bitten dich durch die Liebe dieses deines lieben Sohnes, du wollest uns durch die Kraft deines bitteren Leidens unsere Sünden und Strafen nach-lassen, und nach einem seligen Tode zu der ewigen Seligkeit aufnehmen. Durch denselben unsern Herrn Jesum Christum deisnen Sohn, welcher mit dir und dem heisligen Geiste gleicher Gott lebet und regieret von Ewigkeit, Amen.

Koms

# Rommemoration zu der Mutter Gottes.

Es stand neben dem Kreuze Jesu seine Mutter, und seiner Mutter Schwesser Maria Maria Magsdalena. Und er sprach zum Jünger: Siehe deine Mutter.

x. Vitt für uns schmerzhafteste Jung=

frau.

R. Damit wir des Leidens Christi

theilhaftig werden.

Sott, in dessen Leiden die allersüsseste Deele der glorwürdigsten Jungfrau Maria nach der Weissagung Simeonis das Schwert des Schwerzens durchdrunsgen hat, verleihe gnädiglich, auf das die wir ihr schwerzliches Mitleiden andächstig verehren, durch ihre glorwürdige Fürstitte wie auch dersenigen Heiligen, so unter deinem Kreuze treulich gestanden sind, deines bittern Leidens mögen theilhaftig werden. Der du mit Gott dem Vater, und dem heiligen Geiste lebest und regiestest von Ewizsteit zu Ewizsteit, Amen.

v. Herr erhöre mein Gebet, R. Und mein Rufen laß zu dir kommen.

W.

y. Lakt uns den Herrn benedenen, K. Und ihm ewiglich Dank sagen.

- 5 3 - C

durch die Barmherzigkeit Gottes ruhen im Frieden.

R. Amen.

Vater unser, 2c.

n. Der Herr verleihe uns seinen Frieden. R. Und das ewige Leben, Amen.

#### Das Salve Regina.

Gegrüsset senst du Königinn, Mutter, der Barmherzigkeit, des Lebens Süssigkeit, und unsere Hossnung sen gegrüßt. Zu dir schrenen wir elende Kinder Evä. Zu dir seufzen wir Traurende und Weiznende in diesem Thale der Zähren. Sia unsere Fürsprecherinn, kehre denn deine barmherzige Augen zu uns: Und nach diesem Elende zeige uns Jesum die gesegnete Frucht deines Leibes. D gütige, o milde, o süsse Jungfrau Maria!

d. Bitt für uns o heilige Gottes Ge-

R. Auf daß wir würdig werden der Werheissungen Christi.

#### Gebet.

glorwürdigen Jungfrau Maria Leib und Seele, damit sie eine würdige Wohnung deines Sohnes werden möchte, durch die Mitwürkung des heiligen Geistes bereitet hast: verleihe, auf daß, die wir uns ihrer Gedächtniß erfreuen, durch ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Uebeln und dem ewigen Tode mögen befrenet werden. Durch Christum unsern Herrn, Am. V. Die göttliche Hilf bleibe allezeit ben uns.

R. Amen.

Aufopferung.

Respergebet, welches ich ist zu Sheren deines dittern Leidens andächtig gessprochen habe. Ich opfere dir dasselbe zur herzlichen Verebrung deines bittern Leisdens, und zur Danksagung für alles dassienige, so du am Leib und Seele für micht und alle Menschen gelitten hast; demüstig bittend, du wollest die reichen Verschied dienste deines bittern Leidens meiner Seele lasse zu gut kommen, und sie mit deinem kosts

### Litaney vom bittern Leiden Christi.

Phrie eleison. Christe elesson. Aprie eleison. Ehriste erhöre uns. Strifte erhöre uns. Gott Bater vom Himmel, erharme dich unser. Gott Sohn Eulöser ver Welt, erbarme dich unser. Gott heiliger Beist, erbarme dich unser.

Heilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme

dich unser. Kesu du Gobn des lebendigen Gottes, Jesu du Sehn der Jungfrau Maria, Jesu du Gobn Davids, Du bis in Tod betrübter Jesu, Du vor Angst blutschwißender Jesu, Du vom Engel gestärkter Jesu, Du von dem Judas verratheter Jesu, Du von den Juden gefangener Jesu, Du mit Stricken gebundener Jesu, Du in die Stadt geführter Jesu, Du dem Unna vorgestellter Jesu, Du in bein Angesicht geschlagener Jesu, Du vom Kaipha verspotreter Jesu, Du vom Petro verleugneter Jesu, Du vor dem Pilato verklagter Jesis, Du von dem Herode verachteter Jesu,

Du

**P**13

m 200 - - -

Du entblößter Jesu, Du an die Gaule gebundener Jesu, Du gang graufam zergeißelter Jesu, Du mie Dornern gefronter Jesu, Dn mit Purpur bekleideter Jesu, Du dem Bolke vorgestellter Jesu, Du jum Tode verurtheilter Jesu, Du das Kreuz tragender Jesu, Du unter dem Kreuze fallender Jesu, Du ans Kreuz genagelter Jesu, Du am Rreuze angespanter Jesu, Du mit dem Kreuze erhebter Jesu, Du am Kreuze hangender Jesu, Du für deine Feinde bittender Jefu, Du vom Bater verlassener Jesu, Du mit dem Tode ringender Jesu, Du deinen Geist aufgebender Jesu, Du mit dem Speer durchstochener Jesu, Du vom Kreuze genommener Jesu, Du von deiner Mutter beklagter Jesu, Du mit Migreben gesalbter Jesu, Du jum Grabe getragener Jesu-Gen uns gnadig, Berschone uns o Jesu! Sen uns gnadig, Erhore uns o Jeju! Ron allem Uebel, Von allen Sunden, Den aller Unandacht, Von deinem Zorn, Von deiner Strafe, Von schwerer Betrübniß,

Don schweren Rengsten,

Von

Dia dem Laber Chaft. tera finite. preter Lifehung. The street of th deser Burtub in seem Community of .. tend s mid gentlicher Frenches. LANCE BER LOTE LOTE a der emigra Derimmenis. la dem bames bilber um Steinen. deine Schnergen und Dennet. de deine Seufen und gamen. d beine Dimmange mit Iberneffis. ig beine Siefe und Einnugutugen. es deme Semult mit Demnits. ni beine izeniumit = cl fc in deine Kermann mr lermen kann. is de Lauryming build pringu being ra beine Erincung mit Gal mit Ciss in he Calle Dans The see th deines beren Lie-tung. nd die Teinung waren benfrie. ad beiner ichnermann - 3. ind die Eristumg bewer Seine, no bein frences Zinc. luch deine feitige August. Bu arme Sinds Be buen but, sie wie

ttes.

jotte ey ei

311 tria

: Ju rais enre Sen

- illes en d t a

> ch t et 350

> > nd 18 eri

ugi Bno e fi

bitten

Daß du uns verzeihest, Daß du uns in unsern Nothen benstehest, Daß du uns in unserer Betrübniß trostest. Daß du uns in unseren Aengsten erleuchtest, Daß du uns in unseren Anfechtungen stärtest, Daß du uns in unseren Verfolgungen beschu-Best, Daß du uns in unserer Kleinmuthigkeit ermun-

Daß du uns vor leib • und geifflichen Feinden bewahrest,

Daß du ums vor Ungeduld behütteff.

Daß du uns in unserm Tode benfteheft,

Daß du uns von der ewigen Verdammniß bewahrest.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Gunden der ABelt, verschone uns o Jesu!

D du kamm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Weit, erhore uns o Jesu!

Don Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, erbarme dich unser o Jesu! Jesu Christe bore uns. Jesu Christe erbore uns.

### Gebeter zu der Mutter Gottes.

Gewöhne dich, so oft du bey einem Marienbilde vorübergehest, zu spres chen: Gegrüsser seyst du Maria! 202

#### Lobgruß zu Maria.

Sen gegrüsset du glorwürdigste Jungs frau! du edler Stern, klarer als die Sonne. Sen gegrüsset du gnadenreiche Mutter, du köstliche Frucht. Sen ges arusset du Himmelsköniginn, viel scho= ner als die Morgenrothe; denn alle Tugenden zieren dich, alle Heiligen ehren dich, und alle Engel preisen dich. Mit allen diesen Engeln und Heiligen preise ich dich auf Erden: verhoffend, ich werde dich auch mit ihnen ewiglich preisen in den Him= meln. DMaria! da der schönste und ter angenehmste Dienst, der dir von uns Er= dentochtern erwiesen werden kann, daringt bestehet, daß wir deinen erhabenen Tugens den nachahmen, so erbitte mir die Gnade von deinem göttlichen Sohne, daß ich stets meine Heiligung wirke, den Willen des Herrn mit kindlichem Gehorsame vollzies be, sein Wort gerne höre und bewahre,

und in allen Umständen des Lebens mich so verhalte, wie du dich in denselben würs test verhalten haben, Amen.

Zum süssen Marie.

Dsüssester, o liebreichester Namen Max nicht eher sterben könne, ich habe denn deis nes Sehnes und deinen Ramen mit kincs lichem Vertrauen angerussen, und mit meis nem Munde andächtig ausgesprochen. D gütige Maria! um deines susten Nas mens willen erbarme dich meiner, und laß nich in meinem Tode Benstand und Fürs bitte ben dir sinden, Amen.

Freudige Liebkosung Marie.

Dou allerschönste unter allen Menschens töchtern, Maria! dich liebet mein Gerz, und nach deiner Hilfe und Fürbitte verlanget mein Gemüth. Du bist ganz schön meine Freundinn, kein Mackel ist an dir, o möchte auch ich nach deinem Benssiele die Reinigkeit meines Herzens stets zu erhaiten suchen; du bist ganz schön und holoselig, und dein Angesicht ist voller Gnasien: laß mich auf dich hinsehen, und nach deinem Beispiele menschensreundlich, sansten mich liebreich gegen alle senn, die um

mich her sind. O du allerschönste unte allen Tochtern Jerusalems! ich liebe dich vom Grunde meines Herzens, denn dei ne Freundlichkeit hat mir mein Herz ver wundet. Ach wie sollte es möglich senn daß ich dich nicht lieben sollte, weil alles was das menschliche Herz zur Liebe aus reizen kann, in dir zu finden ist. Du bis ganz schon und freundlich, du bist gan mild und holdselig, du bist ganz sanft und anmuthig, du bist ganz gütig und barm herzig. Laß mich in diesen deinen Wolls kommenheiten Hilfe und Fürbitte suchen und sinden, laß mich ihnen nahahmen, und sie auchmir nach Meöglichkeit eigen machen, damit meine Werehrung deiner Heilig= keit desto angenehmer werde, je ähnlicher ich dir zu werden mich strebe. O du holdseligste Jungfrau! die Freundlichkeit ist ausgegossen auf deinen Lefzen, und die Lieblichkeit scheinet aus deinen Augen. Du hast mir mein Herz verwundet durch deine Schönheit und Freundlichkeit, bar= um ist mir nicht möglich von deiner Liebe zu lassen. Mache, daß ich in deiner Liebe mehr und mehr entzündet werde, und daß mir alle irdische Schönheit ganz vereiteit werde, wenn ich auf die himmilia, en Schon.

fts

as

11

B

m

44-42-4-x

heiten deines tugendhaften Herzens hin= sehe. Mache, daß auch ich bekenne, es sen nichts schöneres vor Gott und Men= schen, als ein rechtschaffenes tugendhaf= tes Herz, und ein schuldloses, untadei= haftes Leben, Amen.

Perträuliche Bitte zu einem Marienbilde.

Gnadenreiche Jungfrau Maria! die du niemanden verachtest, niemanden vers stossest, sondern alle zu dir kommende güs tiglich aufnimmst: siehe, zu dir sliehe ich arme Sünderinn, und rufe dich vor dies sem deinen Bilde so andächtig an, als wenn ich vor dir im Himmel wäre, und dich mit meinen leiblichen Augen sähe. Vor dir, o Maria! giesse ich mein Herz aus, und dir als meiner lieben Mut= ter, klage ich alle meine Norn und Elend. Du weißt am allerbesten, in was für großer Gefahr des Heils ich wegen meiner Vergehungen bin. Wenn mich dein Sohn nach seiner Gerechtigkeit richs ten wollte, wie würde ich bestehen? ich würde verloren senn. Die ganze Hosse unng meines Heils setze ich nächst Gott auf dich. Wenn ich dich zur Freundinn habe,

habe, so werde ich durch deine mächtige Fürbitte auch Gott leicht wohl zum Freunde habens denn deine Bitte wird der nicht verschmähen, den du gebohren, und der deine Brüste gesogen hat. Eja dann, du Mutter aller Gütigkeit! ben dir suche ich Echutz und Hilfe, und durch deine Fürs bitte und festen Vorsatz, mein Leben zu bessern, und ganz dem Willen und den Worschriften deines gottlichen Sohnes ges mäß zu leben, hoffe ich zu befänftigen die gottliche Gerechtigkeit. Aus dem Gruns de meines Herzens seufze ich zu dir, und bitte dich durch deine mutterliche Güte, laß mich nicht ewiglich verlohren werben. Dgutige, o milde Jung frau Maria! erinnere dicht, daß du wegen der Sünder zur Mutter Gottes, zur Mutter des Welts erlosers, zur Mutter unsers Seligmachers, des Sohnes Gottes, unsers Bruders, und also auch unsere Mutter worden senst: darum nimm mich arme Sünderinn zu Gnaden an, nnd erwird mir ein gottseli= gesleben und glückseliges Hinscheiden aus dieser Welt. Dir empfehle ich meinen Leib und Seele, mein Leben und Sterben : vornemlich aber den letzten Augenblick meines Lebens, daran die Ewigkeit hängt. Durch

#### Das Magnisikat.

Meine Seele macht groß den Herrn! und mein Geist-hat gefrohlocket in

Gott meinem Heilande.

Dann er hat angesehen die Erniedris gung seiner Magd: Dann siehe, von nun an werden mich seligsprechen alle Ges schlechter.

Dann er hat mir grosse Dinge gethan, der da mächtig ist: Und sein Name ist

heilig.

Und seine Barmherzigkeit währet von einem Geschlechte in das andere: Bep denen, so ihn Fürchten.

Er hat seine Macht erzeiget in seinem Arm: er hat zerstreuet die Hossertigen

in thres Herzens Gemüthe.

Er hat die Mächtigen vom Stuhle abgesetzt: und die Niedrigen erhöhet.

Die Hungeringen hat er mit Gutern

erfüllt: Und die Reichen leer gelassen.

Er hat Israel seinen Diener aufgenom= men: Und ist seiner Barmherzigkeit inge= denk gewesen.

Wie er geredet hat zu unsern Vätern: Abraham und seinen Saamen ewiglich.

Eh=

Ehre sen dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Seiste. Und Ehre sen dem dittern Leiden Christi von nun an dis in Ewiakeit.

Antiph. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme! mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlass sen? Und mit geneigtem Haupte gab er seinen Geist auf.

A. Herr erhöre mein Gebet,

R. Und mein Rufen laß zu dir kommen.

#### Bebet.

Erlösung des menschlichen Geschlechts gewollet hast, daß dein eingebohrner Sohn, unser Herr Jesus Christus Fleisch annehmen, und den bittern Tod des Kreuzes leiden sollte: Wir bitten dich durch die Liebe dieses deines lieben Sohnes, du wollest uns durch die Kraft deines bitteren Leidens unsere Sünden und Strafen nachlassen, und nach einem seligen Tode zu der ewigen Seligkeit aufnehmen. Durch densselben unsern Herrn Jesum Christum deisnen Sohn, welcher mit dir und dem heisligen Geiste gleicher Gott lebet und regiezret von Ewigkeit, Amen.

Liom:

# Kommemoration zu der Mutter Gottes.

Es stand neben dem Kreuze Jesu seine Mutter, und seiner Mutter Schwesser Maria Maria Magsdalena. Und er sprach zum Jünger: Siehe deine Mutter.

x. Vitt für uns schmerzhafteste Jungs

frau.

R. Damit wir des Leidens Christi

theilhaftig werden.

- Sott, in dessen Leiden die allersüsseste Scele der glorwürdigsten Jungfrau Maria nach der Weissagung Simeonis das Schwert des Schwerzens durchdruns gen hat, verleihe gnädiglich, auf daß die wir ihr schwerzliches Mitleiden andächstig verehren, durch ihre glorwürdige Fürsbitte wie auch dersenigen Heiligen, so unter deinem Kreuze treulich gestanden sind, deines bittern Leidens mögen theilhaftig werden. Der du mit Gott dem Vater, und dem heiligen Geiste lebest und regiesrest von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
  - N. Herr erhöre mein Gebet,

K. Und mein Rufen laß zu dir kommen.

X.

N. Lakt uns den Herrn benedenen,

56-

Re. Und ihm ewiglich Dank sagen.

durch die Barmherzigkeit Gottes ruhe im Frieden.

R. Amen.

Vater unser, 2c.

R. Und das ewige Leben, Amen.

#### Das Salve Regina.

Gegrüsset senst du Königinn, Mutter der Barmherzigkeit, des Lebens Süssigkeit, und unsere Nossnung sen gegrüßt Zu dir schrehen wir elende Kinder Evaluation die sein die sein Etaluende und Weinende in diesem Thale der Zähren. Sinnsere Fürsprecherinn, kehre denn dein darmherzige Augen zu uns: Und nach diesem Elende zeige uns Jesum die gesegnete Frucht deines Leibes. O gutige o milde, o süsse Jungfrau Maria!

v. Bitt für uns o heilige Gottes Ge bahrerinn,

R. Auf daß wir würdig werden der Werheissungen Christi.

Gebet.

Ilmächtiger ewiger Gott! der du der glorwürdigen Jungfrau Maria Leib und Seele, damit ste eine würdige Wohnung deines Sohnes werden möchte, durch die Mitwürkung des heiligen Geistes bereitet hast: verleihe, auf daß, die wir uns ihrer Gedächtniß erfreuen, durch ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Uebeln und dem ewigen Tode mögen befrenet werden. Durch Christum unsern Herrn, Am. V. Die göttliche Hilf bleibe allezeit ben uns.

R. Almen.

Aufopferung.

Respergebet, welches ich ist zu Sheren deines bittern Leidens andächtig gessprochen habe. Ich opfere dir dasselbe zur herzlichen Verebrung deines bittern Leisdens, und zur Danksagung für alles dassienige, so du am Leib und Seele für mich und alle Menschen gelitten hast; demüsthig bittend, du wollest die reichen Verschiedens bittern Leidens meiner Seele lassen zu gut kommen, und sie mit deinem kosts

## Litanep vom bittern LeidenChristi.

Prie eleison. Christe elesson. Aprie eleison. Ehriste ekeison. Christe hore uns. Shriste erhore uns. Gott Bater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn Erloser der Welt, erbarme dich unser. Gott heiliger Beist, erbarme dich unser. Heiliger Beist, erbarme dich unser. Peilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme

dich unser. Icsu du Gobn des lebendigen Gottes, Jesu du Sohn der Jungfrau Maria, Jesu du Gobn Davids, Du bis in Tod betrübter Jesu, Du vor Angst blutschwißender Jesu, Du vom Engel gestärkter Jesu, Du von dem Judas verracheter Jesu, Du von den Juden gefangener Jefu, Du mit Stricken gebundener Jesu, Du in die Stadt geführter Jesu, Du dem Anna vorgestellter Jesu, Du in bein Angesicht geschlagener Jesu, Du vom Kaipha verspotteter Jesu, Du vom Petro verleugneter Jesu, Du vor dem Pilato verklagter Jesu, Du von dem Herode verachteter Jesu,

Du

- 200 - -

Du entbloßter Jesu, Du an die Saule gebundener Jesu, Du gang graufam zergeißelter Jefu, Du mit Dornern gekronter Jesu, Dn mit Purpur bekleideter Jesu. Du dem Bolke vorgestellter Jesu, Du jum Tode verurtheilter Jesu, Du das Kreuz tragender Jesu, Du unter dem Rreuze fallender Jesu, Du ans Kreuz genagelter Jesu, Du am Kreuze angespanter Jesu, Du mit dem Rreuze erhebter Jefu, Du am Kreuze hangender Jesu, Du für deine Feinde bittender Jesu, Du vom Bater verlassener Jesu, Dn mit dem Tode ringender Jesu, Du deinen Geift aufgebender Jesu, Du mit dem Speer durchstochener Jesu, Du vom Kreuze genommener Jesu, Du von beiner Mutter beklagter Jesu, Du mit Myrrhen gesalbter Jesu, Du jum Grabe getragener Jesu. Gen uns gnadig, Berschone uns o Jesu! Sen uns gnadig, Erhore uns o Jeju! Ron alleni Uebel, Von allen Sünden,

Von aller Unandacht, Von deinem Zorn, Von deiner Strafe, Von schwerer Betrübniß, Von schweren Rengsten,

Won

Von schweren Nöthen, Von schwerer Ansechtung, Bon schweren Verfolgungen, Von schwerer Ungeduld, Von schwerer Kleinmuthigkeit. Bon leib s und geistlichen Feinden, Don gaben und bofen Tote, Von der ewigen Verdammniß, Durch dein bitteres Leiden und Sterben, Durch deine Schmerzen und Peinen, Durch deine Geufzer und Zähren, Durch deine Ohnmacht und Mattigkeit, Durch deine Bloffe und Schamhaftigkeit, Durch deine Geduld und Demuth, Durch deine Geißlung, Durch deine Kronung mit dornernen Krone, Du ch die Annagelung deines heiligen Leibes ans Kreuz, Durch deine Erankung mit Gall und Eßig Durch die Stosse deines Herzens,

Durch deine Trankung mit Gall und Eßig Durch die Stoffe deines Herzens, Durch deinen bittern Todeskampf, Durch die Befehlung deines Geistes, Durch deinen schmerzlichen Tod, Durch die Eroffnung deiner Seite, Durch dein kostbares Blut, Durch deine heilige Wunden,

Wir arme Sünder, Wir bitten dich, erhöre uns. Daß du uns verschonest, wir bitten dich er uns. Daß du uns verzeihest, Daß du uns in unsern Nothen benstehest, Daß du uns in unserer Betrübniß trosteff. Daß du uns in unseren Mengsten erleuchtest, Daß du uns in unseren Anfechtungen stärtest, Daß du uns in unseren Verfolgungen beschu-Beft, Daß du uns in unserer Kleinmuthigkeit ermun-Daß du uns vor leib • und geifflichen Feinden

bewahrest,

Daß du uns vor Ungeduld behütteff.

Daß du uns in unserm Tode benstehest,

Daß du uns von der ewigen Verdammniß bewahrest.

D du lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der ABelt, verschone uns o Jesu!

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmft die Gunden der Weit, erhore uns o Jesu!

Don Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, erbarme dich unser o Jesu! Jesu Christe bore uns. Jefu Chrifte erbore uns.

Gebeter zu der Mutter Gottes.

Gebeter zu der Mutter Gottes

Gewöhne dich, so oft du bey ein Marienbilde vorübergehest, zu sp chen: Gegrüsset seyst du Maria!

### Lobgruß zu Maria.

Sen gegrüsset du glormürdigste Jun frau! du edler Stern, klärer als Sonne. Sen gegruffet du gnadenreie Mutter, du köstliche Frucht. Sen arusset du Himmelsköniginn, viel sch ner als die Morgenröthe: denn alle T genden zieren dich, alle Heiligen ehren die und alle Engel preisen dich. Mit all diesen Engeln und Heiligen preise ich di auf Erden: verhoffend, ich werde di auch mit ihnen ewiglich preisen in den Hi D Maria! da der schönste und t angenehmste Dienst, der dir von uns E dentochtern erwiesen werden kann, darit bestehet, daß wir deinen erhabenen Tuger den nachahmen, so erbitte mir die Gnai von deinem göttlichen Sohne, daß ich stet

meine Heiligung wirke, den Willen de

Herrn mit kindlichem Gehorsame vollzi

be, sein Wort gerne hore und bewahre

น์แ•

น์หา

Bir

bitten

bich

iin•

The state of the same

und in allen Umständen des Lebens mich so verhalte, wie du dich in denselben würstest verhalten haben, Almen.

Zum süssen Marie.

D süssesser, o liebreichester Namen Mas rie! Verschaffe, o Maria! daß ich nicht eher sterben könne, ich habe denn deis nes Sehnes und deinen Namen mit timlichem Vertrauen angeruffen, und mit meis nem Munde andächtig ausgesprochen. O gütige Maria! um deines suffen Nas mens willen erbarme dich meiner, und laß mich in meinem Tode Benstand und Fürs bitte ben dir sinden, Amen.

Freudige Liebkosung Marie.

Du allerschönste unter allen Menschenz töchtern, Maria! dich liebet mein Herz, und nach deiner Hilfe und Fürbitte verlanget mein Gemüth. Du bist ganz schön meine Freundinn, kein Mackel ist au dir, o möchte auch ich nach deinem Benz spiele die Reinigkeit meines Herzens stets zu erhaiten suchen; du bist ganz schön und holdelig, und deinAngesicht ist voller Gnaz ben: laß mich auf dich hinsehen, und nach deinem Beispiele menschenfreundlich, sanstz mützig, liebreich gegen alle senn, die um mich \_\_\_\_

nich her sind. O du allerschönste unter illen Töchtern Jerusalems! ich liebe dich om Grunde meines Herzens, denn deis re Freundlichkeit hat mir mein Herz verz vunvet. Ach wie sollte es möglich senn, daß ich dich nicht lieben sollte, weil alles, vas das menschliche Herz zur Liebe aus eizen kann, in dir zu finden ist. Du bist sanz schön und freundlich, du bist ganz mild und holdselig, du bist ganz sanft und inmuthig, du bist ganz gütig und barms ierzig. Laß mich in diesen deinen Woll= ommenheiten Hilfe und Fürbitte suchen ind finden, laß mich ihnen nahahmen, und ie auchmir nach Meöglichkeit eigen machen, amit meine Verehrung deiner Heilig= eit desto angenehmer werde, je ähnlicher ch dir zu werden mich strebe. Odu voldseligste Jungfrau! die Freundlichkeit st ausgegossen auf deinen Lefzen, und die Lieblichkeit scheinet aus deinen Augen. In hast mir mein Herz verwundet durch reine Schönheit und Freundlichkeit, dar= im ist mir nicht möglich von deiner Liebe u lassen. Mache, daß ich in deiner Liebe nehr und mehr entzündet werde, und daß nir alle irdische Schönheit ganz vereitelt verde, wenn ich auf die himmilischen Schen-£ 2

heiten deines tugendhaften Herzens hin= sehe. Mache, daß auch ich bekenne, es sen nichts schöneres vor Gott und Men= schen, als ein rechtschaffenes tugendhaf= tes Herz, und ein schuldloses, untadei= haftes Leben, Amen.

Perträuliche Bitte zu einem Marienbilde.

Gnadenreiche Jungfrau Maria! die du niemanden verachtest, niemanden vers stossest, sondern alle zu dir kommende gus tiglich aufnimmst: siehe, zu dir sliehe ich arme Sünderinn, und rufe dich vor dies sem deinen Bilde so andächtig an, als wenn ich vor dir im Himmel wäre, und dich mit meinen leiblichen Augen sähe. Vor dir, o Maria! giesse ich mein Herz aus, und dir als meiner lieben Mut= ter, klage ich alle meine Noth und Elend. Du weißt am allerbesten, in was für großer Gefahr des Heils ich wegen meiner Vergehungen bin. Wenn mich dein Sohn nach seiner Gerechtigkeit richs ten wollte, wie würde ich bestehen? ich würde verloren senn. Die ganze Hoff= nung meines Heils setze ich nachst Gott Wenn ich dich zur Freundinn aut dich. habe,

- 121 S - 484 - - -

be, so werde ich durch deine mächtige irbitte auch Gott leicht wohl zum Freuns habens denn deine Bitte wird der nicht schmähen, den du gebohren, und der me Bruste gesogen hat. Eja dann, du utter aller Gütigkeit! ben dir suche ich chutz und Hilfe, und durch deine Fürs tte und festen Vorsatz, mein Leben zu ssern, und ganz dem Willen und den orschriften deines gottlichen Sohnes ges iß zu leben, hoffe ich zu besänftigen die ttliche Gerechtigkeit. Aus dem Gruns meines Herzens seufze ich zu dir, und tte dich durch deine mutterliche Gute, si mich nicht ewiglich verlohren werden. gutige, o milde Jungfrau Maria! nnere dicht daß du wegen der Sünder r Mutter Gottes, zur Mutter des Welts losers, zur Mutter unsers Seligmachers, s Sohnes Gottes, unsers Bruders, id also auch unsere Mutter worden senst: rum nimm mich arme Sünderinn zu naden an, und erwirb mir ein gottseli= sleben und glückseliges Hinscheiden aus eser Welt. Dir empfehle ich meinen Leib id Seele, mein Leben und Sterben : vormlich aber den letzten Augenblick meines bens, daran die Ewigkeit hängt. Durch

2 3

die

die Liebe, die du zu deinem Sohne und zu dem Menschengeschlechte trägst, bitte ich, komm, mich in meiner äussersten Bestrübniß zu trösten, und in meinen schweren Anfechtungen zu stärken und wieder die Sewalt der bösen Feinden zu schützen. Erinnere dich alsdann, o Maria! wie treulich ich dich ist angeruffen habe, und laß mich alsdann die Kraft meines Gesbetes empfinden, Amen.

#### Lin anderes.

Piebreiche Jungfrau Maria! du gebenes L denteste unter allen Weibern! erinne= re dich der großen Freude und Süßig= keit, so du mit deinem liebsten Sohne Je= su in seiner Kindheit hattest, wenn du es auf deinem jungfräulichen Schoose fasse= test, mit deinen jungfräulichen Armen umfiengest, an dein liebreiches Herz drücks test, mit deinen freundlichen Augen aus sahest, und zugleich gedachtest, daß du denjenigen umfiengest, welchen Himel und Erde nicht begreifen können. Oglückses ligste Mutter! wie unerschätzlich groß wa= cen diese deine Freuden, und wie unausz prechlich suß waren diese deine Süßigkei= en! Ich erfreue mich mit dir, o Maria! und

und führe dir mit diesem meinem Gebete i se beine Freuden und Sussigkeiten zu Demuthe. Dallerwürdigste Mutter un= he Liebe, so du zu deinem lieben Sohne Jest getragen hast, und ich zu dir und im trage, bitte ich, du wellest mir die zöttliche Gnade, und die Erhaltung dere elben bis an mein Ende, den Wachsthum ind die Beharrlichkeit im Guten, ein recht= massenes untadelhaftes Leben, und einen eligen Tod von Gott erbitten. Wenn th vielleicht deinem Sohne mißfallen, oder ruf dem Wege der Verdammniß senn soll= e: ach du Mutter der Gnaden! so er= virb mir, daß mein Herz mit dem Finger der göttlichen Gnaden berührt, diesen ge= fährlichen Stand erkenne und verlasse und den Weg der Gerechtigkeit und Geligkeit vandle, Erhore mich, o Maria! ach er= jöre mich in diesem meinen Begehren, und errette mich durch Rath und That aus dieser großen Gefahr. In dein mutterlie ches Herz befehle ich mein zeitliches und ewiges Heil. Gleichwie du deinen Soh mit größter Gorgfältigkeit vor allem Un gemach bewahret hast: also bewahre mich vor allem schändlichen Uebel, vor alle Simo

210 Devetet.

Sünd und Schande, und vor der ewigen Werdammniß. Und wenn endlich meine Seele aus meinem Leibe fahren wird, so wollest du ihr benstehen, und ihr die letze te Gnade eines seligen Hinscheidens erzwerben, Amen.

Gebet vor einem Pesperbilde.

mitleidigste Jungfrau Maria! sen ins gedenk des heftigen Schmerzens, so du in deinem Herzen empfandest, als du deinen verstorbenen Sohn auf deinem Schoose hattest, und seine tiefen Wunden mit deinen Augen ansahest, mit deinen Händen berührtest, und ihn mit unsäglischem Leide an dein Herz drücktest. Durch diese deine bittere Schmerzen und Zähsen bitte ich dich, ach stehe mir ben in meiner letzten Noth, Amen.

Bitte zu Maria in Betrübniß.

Dit großem Vertrauen komme ich zu dir, o du glorwürdige Königinn ies Himmels! wiewohl ich alles Guten ker, und alles Bosen voll din. Deiner Inaden din ich ganz unwürdig, deiner dilfe aber höchstens bedürftig: weil ich segen meinen Sünden in die Ungnade Gots

The same

Sottes und in die Gefähr des ewigen Verderbens gerathen bin. Mit schmerz= icher Reue beweine ich meine vielfältigen Sünden, mit denen ich die Gnade Gots es verscherzet, mir selbst am meisten ges chadet, und mich in einen unseligen Stand sestürzet habe. Nimmermehr soll es ge= chehen, daß ich nur eine einzige Sunde vissentlich oder wollentlich begehe, nur ein inziges Gebot des Herrn übertrette. Und wie wohl ich weiß, daß ich mich mit dieser meiner aufrichtigen Reue, mit dies en guten Gesinnungen gerade zu deinem Sohne wenden könnte, daß er zu gü= ig ist, als daß er diese meine Reue vers chmähen, zu barmherzig, als daß er mei= ne Abbitte verwerfen sollte, so will ich Aleichwohl auch um deine Hilfe und Für= bitte bitten, weil ich weiß, daß du alles ben ihm vermagst, und weil ich hoffe, durch verden. Je mehr du über mich erhabe= zer bist, je größer die Gnade ist, in der du vor mir und allen andern Geschöpfen ben ihm stehest, deseo mächtiger ist auch deine Fürbitte, und desto gewisser die Hoff= nung derselben. Verstosse mich also nicht, o Maria! von deinem Gnadenthrone!

denn du bist diesenige, vor welcher kein Günder zu groß, kein Bettler zu schlecht, und kein Nothleidender zu armselig ist. D du Helferinn der Christen, du Trostes rinn der Betrübten! zu dir schrene ich aus dem Abgrunde meiner Armseligkeit! zu dir rufe ich aus der Tiefe meiner Bes trubniß, und bitte bich durch alle Traus rigkeit, so du auf Erden ausgestanden haft, du wollest mir den göttlichen Trost deis nes Sohnes erwerben. Erinnere dich, o Maria! wie betrübt dein armes Herz das mals war, als du deinen liebsten Sohn für uns Sünder leiden sahest. Gedenke, o Maria! wie dein mütterliches Herz mit so vielen Wunden durchstochen wurde, als dein Sohn gege Melt, gekrönet, verurtheilet, hinausgeführet, gekreuziget, und mit dem bittersten Tode hingerichtet wur= de. Damals hattest du erfahren, wie es einem betrübten Herzen zu Muthe sen. Dekwegen klage ich dir meine izige Noth, und bitte, daß du mitleidentlich anschau= st, wie mein Herz gepreßt und gepeini= et ist. Durch alle herzliche Quaalen, so u in dem Leiden deines Sohnes ausge= fanden hast, bitte ich, errette mich aus heiner ißigen Noth, und laß mich nicht 1111=

ingetröstet von die scheiden. Go es aber er Wille Gottes ist, daßich länger leis ien, und in meiner Betrübniß verharren oll: so erwird mir starkmuthige Geduld, ind verfüsse mir meine Bitterkeit nur so iel, damit ich sie zu grösserer Ehre Got= es und Vermehrung meines Heils stand= saftig ertrage. Durch deine mutterliche Sande opfere deinem Sohne zugleich mit einem Leiden, alles, was ich von dieser Stunde an, bis zum End meines Kreus es leiden werde, auf daß es mir zur Vereihung meiner Sünden, und zur Rach assung meiner Strafe gereiche, Amen.

Herzliche Anrufung Maria.

d gütigste Jungfrau Maria! zu dir nehme ich meine Zuflucht, und bitte mit tiefen Seufzern meines Herzens, daß du dich meiner erbarmest. Denn viel und chwer sind meine Missethaten, und sehr zroß ist die Armseligkeit meiner Seele Ich bin deiner Hilfe und Gnade gan unwürdig, und verdiene nicht von deinen zebenedenten Sohne erhöret zu werden Wollest dennoch nicht, o Mutter de Barmherzigkeit! mich Elende verstossen weil du die Hände deiner Gnaden alle

zu dir Seufzenden daszureichen pflegest. Erinnere dich, o allermildeste Jungfrau Maria, daß niemand, welcher dich bestäns dig und treulich angeruffen hat, von dir sen verlassen worden: so wirst du auch mich betrübte Sünderinn nicht ungetröst von dir lassen. Darum mit höchstem Vers trauen sliehe ich zu dir, o Mutter der Barmherzigkeit! und mit Furcht und Hoffnung klopfe ich an den der Pforte deiner Gütigkeit. Dallerreineste Jungs frau Maria! wende von mir unreiner Sunderinn deine keuschen Augen nicht ab, fondern weil ich meine Gunden zu bereuen, and mein lasterhaftes Leben zu bessern ge= denke, so wende deine barmherzigen Augen au mir, und bitte für mich deinen göttlis hen Sohn, daß er mich zu Gnaden an= sehme, meine Sunden mir verzeihe, eine dahre Busse und ernsthafte Besserung peines Lebens verleihe, mich mit seiner fotilichen Gnade stärke und nie wieder he vorigen verkehrten Wege wandeln lasse. dilf mir, o treue Helferinn, troste mich stiffe Trösterinn, beschützemich, o machs ze Beschützerinn. D Jesu! du Sohn & lebendigen Gottes, auf die Fürbitte iner Mutter nimm von mir hinweg, was

ch fürchte, ertheile mir, tessen ich mangle, ind verzeihe mir, darinn ich sündige. Reine-Sünden beschweren mich, meine zeinde unterdrücken mich, die Stunde des Todes ångstiget mich, dein Urtheil ers chrecket mich. Allein du bist mächtig, du annst mir helfen, du bist gutig und carnis ierzig, du wilst mir helfen, die Fürbitte einer Mutter vermag ben dir alles, auf hr Wort wirst du m.r helfen. Auf deis re Gnade und Verdienste vertraue ich, iuf die Fürbitte deiner Mutter hoffe ich. Sie spreche ein gütiges Wort für uns, ind deine Gnade ertheile uns eine wahre Reue über unsere Sünden ein tugend= saftes unbestecktes Leben, Zeit und Inas e zur Bußwirkung, vor unserm Ende vurdige Empfangung der heiligen Sas ramente, einen seligen Tod und das ewis ie Leben, Amen.

Um ein seliges Ende.

Debenedente Mutter Gottes Maria du nach Gott meine nachste Helfe inn, ich nehme zu dir meine Zuflucht, unitte dich durch die Liebe deines Sohnes aß du mir eine glückselige Sterbstunit rlangest. D du barmherzige Mentter

1:00

von Jugend auf habe ich dich gekiebet, und zu meiner liebsten Mutter und Beschützerin anserwählt; darum bitte ich dich desto verträulicher, daß du mir in meiner letz= ten Noth benstehen wollest. O Mutter der Gnaden! wenn ich zu jener, Stunde kommen werde, daß meine Augen deine heilige Bildniß nicht mehr sehen, mein Mennd deinen heiligen Namen nicht mehr aussprechen, und meine Ohren kein Trost= gebet zu dir niehr hören werden: alsdann erinnere dich dieses meines Gebets, und komm mir Armseligen zu Hilfe, wenn der Satan mir das Buch meiner Günden vorhalten wird, wenn der nagende Wurm meines Gewissens mich beisen wird, wenn ich mit dem Tode ringen werde, und wenn mein schwaches Herz in tausend Mengsten schweben wird, alsdann stehe mir ben in jenem Gefährlichen Streit, und proste mein hartgekränktes Herz und Ge= muth. Bitte alsdann für mich den strent= den Richter, der dir nie etwas versagt, daß er um seiner Verdienske und deiner kürbitte willen mir meine schweren Sün= sen verzeihe, und mir ein gnädiger Rich= dr sein wolle, Amen.

### Die lauretamische Litanep.

Oprye eleison. Christe eleison.

Aprije elcison,

briffe bore uns. Chriffe erbore uns.

ort Bater vom Himmel, erbarme dich unser.

ott Gobn Erloser der Welt, erbarme dich unser,

ott beiliger Beiff, erba me dich unfer.

eilige Drenfaltigkeit, eineiniger Gott, erbarme

dich unser.

leilige Maria,

eilige Gottes Gebahrerinn,

eilige Jungfrau aller Jungfrauen,

Putter Christi,

Lutter der gottlichen Gnaden,

u allerreineste Mutter,

u allerkeuscheste Mutter,

du ungeswächte Mutter,

du unbesteckte Mutter,

du liebliche Mutter,

du wunderbarliche Mutter,

du Mutter des Schöpfers,

da Mutter des Erlofers,

du allerweiseste Jungfrau,

du ehrwürdige Jungfrau,

du lobwürdige Jungfrau,

du machtige Jungfrau,

du sanftmuthige Jungfran,

du gerreueste Jungirau,

) Gpiegel der Gerechtigkeit,

du Sig der Weispeit,

Du Ursache unsers Heils, Du geiftliches Gefaß, Du ehrwurdiges Befaß, Du fürtrefliches Gefäß ber Andacht, Du geiftliche Rose, Du Thurm Davids, Du elfenbeinener Thurm, Du goldenes Naus, Du Arche des Bundes. Du Himmelspforte, Du Morgenstern, Du Heil der Kranken, Du Zuflucht der Sünder, Du Erofterinn der Betrübten, Du Hilfe der Christen, Du Roniginn der Engeln, Du Koniginn ber Patriarchen, Du Königinn der Propheten, Du Königinn der Apostelu, Du Koniginn der Marthrer, Du Königinn der Beichtiger, Du Königinn der Jungfrauen, Du Roniginn aller Beiligen, D du Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, verschone uns, o Herr! Dou Lamm Gottes, welches du hinnimmst vie Guns den der Welt, erhore uns, o Herr!

Dou Camm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, erbarme dich unser, o Herr !-

Jesu Christe bore uns. Jelu Christe erhore uns.

inker deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottes Gebähreinn! rschmähe nicht unser Gebet in unseren ôthen, sondern befrepe uns allezeit von er Gefährlichkeit, o du glorwürdige d gebenedente Jungfrau, unsere Frau, sere Fürsprecherinn, unsere Beschützes. in, versöhne uns mit deinem Sohne, fehle uns deinem Sohne, vorstelle uns m Sohne.

Bitt für uns oh. Gottes Gebährerinn, Auf daß wir würdig werden der Vers

issungen Christi:

Fir bitten dich, o Herr! gieß aus Deine Gnade in unsere Gemuther, if daß die wir durch Bothschaft des ngels die Menschwerdung deines Soh-3 Jesu Christi erkennet haben, durch in Leiden und Kreuz zu der Glori der uferstehung geführet werden. Durch mselben Christum unsern Herrn, Amen.

Bitt für uns, o heiliger Joseph, Auf taß wir würdig werden der Vers

rissungen Christi.

Mir bitten dich, o Herr! daß uns durch Die Verdierste des Brautigams deis er heiligsten Gebährerinn geholfen wers

de: auf daß, was unsere Vermöglichkeit nicht kann erhalten, durch dessen Fürbitte uns gegeben werden. Der du lebest und regierest in Ewigkeit, Amen.

Die schmerzliche Litanep, vornem= lich in Nothen zu sprechen.

Pyrie eleison. Christe etcison, Antie eleison: Christe hore uns. Christe erhore uns. Grifte erhore uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn erloser der Welt, erbarme dich unser. Gott heiliger Geist, erbarme dich unser, Peilige Drenfaltigkeit ein einiger Gote, erbarme dich unser, dich unser.

Deilige Maria,
Deilige Gottes Gebährerium,
Deilige Jungfran aller Jungfranen,
Du Muterr der Schmerzen,
Du Spiegel der Geduld,
Du Trösterium der Betrübten,
Du Königinn der Martyrer,
In unseren Nothen,
In unseren Veiden,
in unseren Lusechtungen,
in unseren Ausechtungen,
n unseren Ausechtungen,
n unseren Arankheiten,
n unseren Sterben,
Allir arme Sünder,
Allir bitten dich, erhöre uns.

Durch

وكالمرحدة

durch alles keid, so du mit Jesu battest, durch das Leid, so du mit seiner Beschneidung baitest,

durch das Leid, so du mit ihm in Aegypten batteft,

durch das Leid, so du wegen seiner Berfolgung! batteff,

durch das Leid, so du wegen seines Abschiedes pattest,

Durch das Leid, so du wegen seiner Fangung battest,

Durch das Leid, so du wegen feiner Berklagung batteft.

Durch das Leid, so du wegen seiner Entblossung barteit,

Durch das Leid, so du wegen seiner Geissung Batteft,

Durch bas Leid, so bu wegen seiner Kronung hatteft;

Durch das Leid, so du wegen seiner öffenelichen Darftellung hatteft,

Durch das Leid; so du in seiner Kreuztragung batteff,

Durch das Leid, so du in seiner Rreuzigung hartest,

Durch das Leid, so du wegen seiner drenstüdis gen Quaal am Freuze hatteff,

Durch das Leid, so du mit seiner Berlassung! Batteft,

Durch das Leid, so du in seinem Todeskampfe batteft,

Durc

on Locale

Durch das Leid, so du in Eröffnung seiner Seite battest, wir bitten dich erhore uns

Durch das Leid, so du in seiner Abnehmung hats

test, wir bitten bich erhore uns.

Durch das Leid, so du in seiner Begräbniß gehabt baft, wir bitten dich erhore uns.

Dou Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gun-

den der Wett, verschone uns o Jesu!

D du Lamm Gottes welches du hinnimmift die Sunden der Welt, erhore uns o Jesu!

Den der Welt, erbarme dich unfer, & Jeste !

Jesu Christe bore uns.

Jesu Christe erbore uns

#### Aufopferung.

Rimm auf, o glorwürdige Jungfratz, diese meine Andaczt, und durch die Schmerzen, so dein Herz benm Leiden eines geliebten Sohnes empfand, erbitz mir seinen göttlichen Trost in meinen setrübnissen, Standhaftigkeit und Schrichten ilfe in meiner Widerwärtigkeit und ilfe in meiner Widerwärtigkeit und ilfe in meiner letzten allergefährlichsten terbensnoth, Amen.

# Gebeter zu den Heiligen.

### Um Feste eines Apostels.

Du auserwählter Jünger und Apostel Christi, heil. N. an diesem heutigen Tage grusse ich dich, und erfreue mich deis ner grossen Ehre, so dir heute von der triz umphirenden und streitenden Kirche ers wiesen wird. Un diesem deinen heutigen Gedächtnißtag: haben dich die heiligen Engel mit bochster Herrlichkeit zu dem himmlischen Jerusalem geführet, und dein göttlicher Lehrer Christus Jesus hat dich mit der Krone des ewigen Reichs gekrönet Es ist auch seine Verheissung an dir erfüll: worden, daß du in seinem Reiche an seinen Tische dich erfreuen, und am jungsten Ta ge auf einem Throne sitzend die zwolf Ge schlechter Isræels mit ihm richten sollest Oglückseliger Heiliger N. nunmehro ha alle deine Trübseligkeit ein End, und a les, was du um Christi Willen gelitte hast, wird dir mit tausendfältiger Glo vergolten. Darum erfreue dich mit Go deinem Heilande, und geniesse der himml schen M 3

chen Freuden ewiglich. Sen aber auch neiner ingedenk in deinem Reiche, und rwirb mir in Christo, daß ich der Zahl der Auserwählten zugesellet werde. Erinnere dich in meinem Tode, daß ich dich an deinem heutigen Festtage treulichtingeruffen, und mich deiner Fürbitte und deinem Schuße mit Leib und Seele, n meinem Leben und Sterben kräftiglich zesohlen habe, Amen.

### Ju St. Johanne dem Täufer.

Christi, heil. Johannes! sehr grosse Bnade hat dir Gott erwiesen, da er dich nit dem Lob und Zeugnisse eines größten ie von den Weibern gebohren sind, beehzet, dich mit Mutterleibe geheiliget, mit er Gnade des heiligen Geistes erfüllet, um Vorläuser seines Sohnes erwählet, in Tugenden und Verdiensten bereichert, nd endlich mit der Marterkrone g,zieret at. Für alle die erzeigten Gnaden danke hzugleich mit dir dem höchsten Gott, und efehle mich der, h. Johannis: in meinem eben und Sterben, und bitte, daß du mir werbest nach deinem Erempel die Welt

The state of the

zu verachten, und mit allem Ernste nach dem Ewigen zu trachten, Amen.

Ju St. Johann dem Evangelisten.

die getragen, habe ich dich zu meisnem Patron auserwählet, o heiliger Joshannes Evangelist! und auf deine Hilfe und Fürbitte grosses Vertrauen gesetzt. Laß mich in meiner Hossnung nicht zu Schanden werden, sondern laß mich ersfahren, daß du mein treuer Fürbitter ben Gott senest. Gleichwie der gefreuzigte Jesus Christus dir seine liebe Mutter anbesohlen hat, also besehle ich dir meine arme Seele in meinem Leben und Sterben, und ditte, daß du mir in meinen Nothen benstehen wollest, wie du deinem göttlichen Lehrer in seiner größten Noth dist bengestanden, Amen.

Gebet zu St. Laurentio.

Sch grusse dich an diesem heutigen Tage o glorwürdiger Marthrer, St. Lau renti, und ehre mit Andacht deine schmer liche Marter, und deinen bittern Tot Heiliger Laurenti! dessen Tugend im Feuer er geprüft worden, und Probe gehalter

M 4

erbitte mir von Gott Standhaftigkeit in allen Versuchungen, ein Leben von bewährster Tugend, Beharrlichkeit in der Gnade Gottes bis an mein End, und einen selisgen Uebergang aus dieser Zeit der Prüsfung in die freudenvolle Ewigkeit, Amens

Zu St. Sebastian und Rocho.

Denschtiger! der du uns um der Vers
dienste deines Sohnes, und der Fürs
bitte deiner Heiligen willen, in unseren
Röthen ofterhörest: wir bitten dich durch
eben diese Verdienste deines Sohnes Jes
su Christi, und deiner heiligen Marthrer
Sebestiani und Rochi, daß du uns von
der leiblichen sowohl als der geistlichen
Best, und vor Uebel des Leibes und der
Seele gnädiglich bewahrest, und, der Ses
igkeit, die du deinen Heiligen zubereiten
jast, theilhaftig machen wollest, durch
zesum Christum, unsern Herrn, Amen.

Gebet zu St. Francisko.

Ich grusse und ehre dich, o seraphischer Tater Francisce! und begehre dich nSott meinen Fürbitter zu haben. Weil weiß, daß du ben Gott in großer Gnacktehest, und alle so sich dir empfehlen, mäche

machtig beschüßest darum erwähle ich dich in Kraft deines Gebetes, zu meinem sonderlichen Patron, und empschle mich deiner Fürbitte deinem Schuße und Schirm. Deiner Obsorge beschle ich meine Geschäften und Widerwärtigkeiten, pornehmlich aber mein armes sindiges Herz, bittend du wollest mir ben Gott einen unabläßlichen Eiser in seinem Dienste, eine indrunstige Liebe zu ihm und seinem Worte, einen gottseligen Wandel und einen seligen Tod erlangen, Amen.

## Andacht zu St. Antonio von Padua.

Gebet in einem Anliegen.

Deine Shre, und herrlich ist dem Name unter den Heiligen Gottes, und dein Lob wird in der ganzen Christenheit ver kündiget. Darum nehme ich in meiner ge genwartigen Noth meine Zustucht zu dir und trage dir das Anliegen meines Herzens vertreulich vor. Schaue auf nick o heil. Antoni! von hohem Himmel her ab, und wende deine milde Augen zu mi

Neige deine heilige Ohren zu meinem uns würdigen Gebete, und höre an die klägslichen Wörter, so mein Mund zu dir aussspricht. Ach! beherzige mein iziges Ansliegen, und führe zu Gemüth diesenigen Beschwernisse, so mein Herz so drücken. Komm meinem lallenden Verlangen zu Hilfe, und bitte für mich Gott, daß er mir in meinem Anliegen benstehen, und seine Hilfe nicht versagen wolle.

Und du, o Jesu! den wir auf den Bild=" nissen in den Armen des heil. Antonii, als ein zartes Kind, erblicken, zum Zei= chen, daß er nur dich liebte, und dich such= te, wie eine zärtliche Mutter ihr Kinde dich zu umarmen, sich bestrebte, gewäh re mir auf Fürbitte dessen, der dich über alles liebte, mein Begehren, damit mein Vertrauen zu dir immer mehr und mehr Junehme. Wegen der Ehre deines heiligen Namens willige in meine Bitte, das Unit ich deine Ehre allenthalben ausbreis ize, und mit Freuden meines Herzens ers lählen könne, was für eine grosse Gnade mu mir erwiesen, und wie gütiglich meine Bitte erhöret worden. Wenn aber mein zegehren wider deinen göttlichen Willen, der meiner Seelen Deil senn sollte, so bes

gebre ich dasselbe von dir nicht zu erhal= ten: sondern bitte, du wollest mir es lies ber versagen, und was anders, so meis nem Heile beförderlich senn würde, das für ertheilen. Alles nach deinem götts lichen Willen, Amen.

# Ein anderes Gebet.

Dheiliger Antoni! ich rufe deine Hils fe vertreulich an. Verschmähe nicht mein demuthiges Gebet, und perachte mich nicht, weil ich eine so grosse Süns derinn bin: Sondern komm mir zu Hils fe in aller Gefährlichkeit.

w. Bitt für uns o heiliger Antoni,

Re. Auf daß wir durch deine Fürbitte selig werden.

Ogütigster Herr Jesu Christe! der du Deinen treuen Diener Antonius mi Gnaden und den schönsten Tugenden ge zieret, und nach seinem Tode verherrliche hast: Wir bitten dich demüthiglich, di wollest uns um seiner Fürbitte willen z deinen Gnaden aufnehmen, und in alle unsern Rothen treulich benstehen, Amei

# Andacht zu St. Joseph.

### Bebet.

Grosser Heiliger! der du jener gute und getreuer Diener warest, dem Gott die Sorge über seine Familie aufgetragen hat; der du das Glück hattest, mit Jes su und Maria zu leben, ihnen die Diens ste eines Waters und Gatten zu leisten, und unter ihrem Benstande zu sterben: wirke mir durch deine Fürbitte die Gnas de aus, daß ich beine heilige Tugenden, die dich der Ehre ein Pflegvatter unsers Deilandes, und ein Brautigam seiner Mutz ter zu senn, würdig machten, immer vor Alugen haben, und dieselben nachzuahmen mich bestreben; daß ich so keusch, so fromm, rso gerecht, so arbeitsam, so geduldig, so Dienstfertig, und so liebreich senn möge, wie du es warst, Vorzüglich aber stehe imir in jener Stunde des letzten Kampfes Bur Seite, und erbitte mir an deinem Pflez Mesohn, an meinem und deinem Heilande, inen gnädigen underbarmungvollen Richs wenn ich nach meinem Dinscheiden erscheinen werde, Rechenschaft pon

von meinem Leben abzulegen. Um deis ner Fürbitte willen wird er mich aufnehmen und der Snade theilhaft machen, ihn mit dir in alle Swigkeit zu loben und zu preisen, Amen.

### Gebet in einem Anliegen.

u aus tausend auserwählte Patron, heiliger Joseph! nachst Jesu und Maria weiß ich keinen getreuen Freund im Himmel noch auf Erden, dem ich meis ne Noth sicher klagen könnte, als eben dir; weil ich weiß, daß du ben Gott in hochsten Gnaden bist, und deine Fürbitz te ben ihm viel vermögend ist. Darum sabe ich in diesem meinen Anliegen dich u meinem Fürsprecher erwählet, hoffend, urch dein Zuthun die göttliche Hilfe zu rlangen. Ich bekenne zwar oh. Joseph, aß ich wegen meines sündigen Wandels einer Fürbitte nicht würdig bin: allein jegen des Vertrauens, so ich zu dir tras e, und wegen des Vorsatzes, den ich it ernstlich mache, deiner Tugenden hinte hro nachzuahmen, und einen gottseligen Zandel zu führen, hoffe ich gleichwohl, Bu meine Bitte nicht verschmähen, dern sie in Vereinigung der deinigen dem

dem Allerhöchsten vortragen und mir die Befreyung aus meiner Roth, wenn ans ders dieselben dem göttlichen Willen und meinem Seelenheile nicht zuwider ist, von Gott erbitten wirst. Ich bitte dich dann durch die herzliche Liebe, so du zu Jesu und Maria auf Erden getragen hast, ete wird mir meine Bitte ben dem Allerhochz sten. O gutiger Joseph! v heiliger Jos seph! laß mein instandiges Bitten dein Herz durchdringen, und laß mich nicht ungetröst von dir scheiden, Amen:

Ist bete die folgende Litaney.

## Litaney zu St. Joseph.

Phrye eleison. Christe etenson. Rorne eleison.

Christe bore uns. Ehriste erhore uns.

Gott Bater vom Dimmel, erbarme dich unfer.

Bott Gobn Erloser der Welt erbarme dich unser,

Gott beiliger Geift, erbarme dich unfer.

Deilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser,

Deilige Maria, bitte für uns.

Deilige Gottes Gebahrerinn, bitt für uns,

Aus heilige Chore der Engeln, bittet für une. Deitige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt für und:

e Heilige und Auserwählte Gottes, bitter uns. iliger Josephy getreuer Diener Gottes, 1 wahret Rahrvater Gott des Gobnes, 1 liebster Freund des beiligen Beiffes, t keuscher Brautigam, s wahrer Sohn der Patriarchen, Brig aus dem Geschlechte Jud a, Mann nach dem Derzen Gottes 18 Bewahrer der Reinigkeit Matid, u kensche Lisge der Jungfrauschaft, n lebhaftes Benspiel der Geduld, u Spiegel ber Bottseligkeit, u sonderbarer Patron der Sterbenden, n getreuer Helfer in allen Mothen, u mein herzliebster Patron, Wir arme Sunder, Wir bitten dich; ethore uns. urch deine reiche Berdienste, urch deine ewige Erwählung urch deine glückselige Bermäßlung, urch deine unbefleckte Reinigkeit, urch das heilige Leben, so du mit Maria geführet haft, urch die frohliche Erscheinung des Engel, urch die Sprerbletung, so du gegen Maria getragen haft, durch die Reise aus Majareth gegen Bethles bem, surch die traurige Versagung der Herberge, Duci

Durch die Einkebrung in den Stall, Durch das erfte Anschauen Christi deines Pflegfindes, Dirch deine erlittene Armuth im Stalle, Durch die schmerzliche Beschneidung Jesu, Durch die frobliche Ankunft der dren Weisen, Durch die Aufopferung Christi im Tempel, Durch die traurige Flucht in Aegypten, Durch die Wiederkunft aus Aegypten, Durch den traurigen Berluft des zwolfjährigen Rindes, Durch die frohliche Wiederfindung im Tempel, Durch dein beiliges geführtes Leben, Durch deinen beiligen glückseligen Tod, Durch deine himmlische Glori: Deiliger Joseph, Daß du uns in aller Roth benffebest, Daß du uns gottliche Bewahrung vor Anfechtungen erbitteft, Daß du uns Gnade erlangest, Daß du uns Berzeihung erbittest, Daß du uns Jesu befehlest, daß du uns die Liebe zur Kenschheit erlangest, daß du allen Bedrängten Troff erlangest,

daß du allen Sterbenden benstehest, daß du für die Abgestorbenen bittest, daß du meine Bitte dem lieben Gott anbe-

fehleft,

Daß du meine Bitte ben dem lieben Gott erhalten wollest, wir buten dich erhore uns,

Daß du mich erhören wollest, wir bitten dich ers bore uns.

Heiliger Joseph! wir bitten dich erhore uns.

Butiger Joseph! wir bitten dich erhore uns.

O du Lama Gottes, welches du hinnenmft die Sand den der Welt, verschone u.is, o Herr!

O du Lamm Gottes, welches du hunnimmst die Suns den der Welt, erhore uns, o Herr!

du Bahm Gottes, welches du hinnenmit die Gunden der Welt, erbarme dich unser, o Herr!

Jesu Christe bore uns. Jesu Christe erhore uns.

y. Bitt für uns heiliger Joseph! R. Auf daß wir durch dich bey Gotz inade erhalten.

Der ganzen Welt den heiligen Joseph dem Pflegvater deines Sohnes, und iner Mutter zum Bräutigam auserwäht hast: wir bitten dich durch alle Liebe id Freundlichkeit, so dein Sohn ihm auf rden erwiesen, und itt ohne Ende in dem simmel erweiset, du wollest uns wegen ner Fürbitte und Verdienste in allen unin Nothen benstehen, und in unserm Tode die ihn zu unserm Troster von dem Him mel herabsenden. Der du lebest und res gierest in Ewigkeit, Amen.

Tägliche Befehlung zu St. Joseph.

eiliger Joseph! gleichwie dir der himm= lischen Vater seiner eingebohrnen Sohn, und dest n würdigste Mutter Mas riam hat anbefohien, und gleichwie du diese bende mit aller möglichsten Gorgfälz tigkeit hast bewahret und ernähret: eben also auch befehle ich dir heute und allezeit mein Leib und Seele zu bewahren, und zur Seligkeit zu befördern. Nachst Jes su und Maria setze ich all mein Vertraus en auf dich, weil ich weiß, daß du ben Gott alles vermagst, und mir durch deis ne Fürditte zeitlich und ewig helfen kannst. D so lag mich dann der aufrichtigen Lies be und Treue, so ich zu dir trage, geniest lewige Seligkeit gelange, Almen.

Dienstägige Andacht zu der heis

Jus dem innersten Grunde meines Ders zens grüst ich diel, o hochgebenedens ze Rutter Anna! und mit biesem treuen

and So. Cough

とのなる Herzensgrusse erfreue mich aller Gnaden, so dir der Allerhochste erwiesen hat. Ge= benedent sen Gott an dem Tage, an welchem du zum Troste der armen Sünder, als eine klare Morgenrothe in deiner Ges burt bist aufgegangen, und an welchem du als ein vollkommener Mond, voller Tus gend und Werdiensten deinen seligen Geist hast aufgegeben. Darum ehre ich dich, o heilige Anna! an diesem heutigen Dienst= tage, und rufe dich vom Grunde meines Herzens an, daß du mir in allen meinen leiblichen und geistlichen Nöthen Hilfe und Trost ben Gott erwerben wollest. Odu seligste Großmutter Jesu, in seinem Na nen henedene ich den lieben Gott, wegen deiner glückseligen Geburt, und glorwüre igsten Hinscheidens auf dieser Welt, und itte demuthig, nimm mich unter die Zahl deiner lieben Kinder auf, laß mich deines Schutzes und deiner Fürbitte hier genies en, damit ich durch Nachahmung deiner hönen Tugenden, die dich würdig mache en, eine Mutter der Mutter des Herru u senn, und mit Hilfe deiner kräftigen urbitte ben Gant t. auch in die sligen u dich mit deiz ner

ner Tochter und ihrem Sohne ohne Maaß und ohne End erfreuest, Amen.

Aufopferung.

Mimm auf, liebe Mutter Anna! dieses Webet, welches ich ist mit möglichs ster Andacht dir zu Ehren gesprochen has be. Ich opfere es dir, zum Zeichen nieis ner treuherzigen Liebe, so ich zu dir trage; und erfreue mich aller Liebe und Freude, so du mit Iesu und Maria auf Erden gehabt, die ich zu erneuern und zu versmehren wünsche. Nimm diesen geringen Wunsch in Gnaden an, und laß mich dir allezeit treulich befohlen son, Amen.

Tägliches Gebet zu St. Anna.

Tausendmal grusse ich dich o liebreiche Mutter heilige Anna! mit deiner liebssten Tochter Maria, und ihrem Sohne JesuChristo, ich trage sonderliche Andacht zu euch, o ihr dren allertreueste Freunde, Issuend, Maria, Anna und sitze mein größstes Wertrauen auf eure träftige Hilfe und Fürbitte. Ich befehle mich euch heuste und alle Tage meines Lebens sonderste und in der gefährlichen Stunde meines Todes. Alsdann lasset mich meiner Emscodes. Alsdann lasset mich meiner Emscodes.

pfehlung geniessen, und bewahret meine Seele von der Gewalt des Satans, Am.

## Zur heiligen Magdalena.

Sen mir heute gegrüsset, o du getreres Maria Magdalena! die du ben seinen her= ligen Fustin Gnade hast erlanget, und mit solchem Feuer der Liebe bist entzündet worden, daß du ausser ihn nichts anders lieben konntest. Dheilige Magbalinak durch deine bittere Zähren, und durch keis ne Liebe zu dem göttlichen Lehrmeis & erbitte mir von Gott ein weiches, für die göttlichen Eingebungen und Eintrücke ber Gnade empfängliches, wie auch gegen Gott und meinen Nebenmenschen lube. volles Herz. Ich bitte dich burch bis bitteren Zähren, welche du auf dem Ber ge Kalvaria vergossen hast, erwird mir vor meinem Ende eine wahre Reue über meine Sünden, und herzliches Mittleider mit meinem gekreuzigten Erloser Sest Christo, Amen.

#### Ju der heiligen Barbara.

heilige Barbara! alle diesenigen, die dich durch Anrustung sowohl, als vorzüglich durch Nachahmung deiner Tu= genden, deiner Rechtschaffenheit im Wans bel, und deiner Geduld und Standhaf= tigkeit in Leiden, verehren, und zu ihrer Patroninn auserkohren haben, sind nach Gott des höchsten Vertrauens zu dir, daß sie durch deine Fürbitte nicht ohne Vorbereitung zur Enipfangung der heis ligen Sakramenten sterben werden. Dars um grusse und ehre ich dich, und bitte dich durch dein schmerzliches Leiden und ver= gossenes Blut, daß auch ich durch deine Fürbitte dieser Gnade theilhaftig werde. D heilige Barbara! die du um Christi willen, eine so schwere Marter ausgestan= den hast, durch deine reiche Verdienste er= wird mir vor meinem Ende eine wahre Reue über meine Sünden, und würdige Empfahung der letzten heiligen Sakras mente, Imen.

Ju der heiligen Apollonia.

Hott Enade gefunden, und deine Fürbilte kann nicht ohne Nupen senn

Deg:

Deswegen ruse ich deine Hilse an unt sitte dich durch die grausame Pein, und mpfindlichsten Schmerzen, die du durch zewaltsame Ausreisung deiner Zähne um Ehristi Willen geduldig erlitten hast, das zu mir von Gott die Bewahrung vor allen Uebel des Leibes swohl, als der Seeze, und wenn mich einige Schmerzen bezallen, entweder die Linderung derselben, der wenn es Gott gefälliger, und meinem Seelenheile ersprießlicher ist, sie zu ertragen, die christliche Gelassenheit, Gebult und Standhaftigkeit erbitten wollest, Am.

Ju der heiligen Katharina.

Ich gruffe und ehre dich, o heilige Razen tharina! und erfreue mich mit dir trezen der großen Gnaden, so dir von Gott ind erwicsen worden. Durch deine Stands jaftigkeit hast du viele Heiden zum Glausen gebracht, und viele Sünder von ihrer Boshet abgeführet. Wegen der glor vürdigen Mutter, so du um Christi willen ge itten hast, vertrauen und hössen vir zu Gott, daß er diesenigen vorzüglich regnaden werde, welche ich um diese tandhaft ausgestandenen Marter willes im deine Fürditte anruffen werden, und für Ma

**声歌声** 

welche du ben Gott bittest. Darum rufe ich dich verträulich an, und bitte rich, daß du auch mit deiner Fürbtte ben Gott theilhaftig machen wollest.

## Ju den Gesponsen Christi.

ihr auserwählten Gesponsen Jesu Christi, heilige Theresia, heilige Ka= tharina Senensis, heilige Magdalena von Pazis, heilige Rosa Limana, und alle an= dere, die ihr Jesum Christum, als den Braus tigam eurer Geele liebtet, und von wels chem ihr hinwiederum vorzüglich geliebet worden. Ich wünsche euch Glück zu den übergrossen Ehren und Wollsthaten, mit denen euch der Bräutigam eurer Seele, Jesus Christus, überhäufet hat. Ich lies be und ehre euch absonderlich, wegen die= er unaussprechlichen Gnaben, se euch eus er liebster Bräutigam auf Erden erwies en, und ist im Himmel erweiset. Mit diesem Gebete erinnere ich das Band der liebe mit euch, und erwähle euch abermal u meinem liebsten Fürsprecherinnen. Bits et für mich den Geliebten eures Herzens, aß ich so unsträssich und unbesleckt hie= ieden wandle, damit auch ich seiner Lie=

ie im Leben und Tode, und nach dem Tode theilhaftig werde, Amen.

21m Seste eines Heiligen.

In deinem heutigen Festtage grusse und A ehre ich dich, o heiliger N. heute ist verjenige glückselige Tag, an welchem du ion den Engeln mit Frohkocken gegen dem Immel getragen, und von der heiligen drenfaltigkeit mit dem Kleide der ewigen Clarheit vist angethan worden. D! mit jas für Glori bist du heute zum Fürsten zur Fürstinn) des Himmels erhöhet, und ut dem Ueberflusse der himmlischen Gus r bereichert worden. Wegen dieser deis er Herrlichkeit, und überschwenklichen thre, als dir an diesem Tage wiederfahn ist; erfreue ich mich mit dir, und zu Men Vermehrung opfere ich dir alles, as heute in der ganzen Christenheit dir i Ehren geschieht: und wünsche herzlich, Bich dieß alles tausendfältig vermehn könnte. Ich bitte dich o heiliger Ne. erch die Ehre, mit welcher du heute ge= n Himmel bist geführet worden, erwirb ir von Gott deinem heiligen Leten nach folgen! um deiner Glori im Himmel eilhaftig zu werden. Lag nuch auch

-42-

## Andacht zu St. Joseph.

#### Bebet.

Grosser Heiliger! der du jener gute und getreuer Diener warest, dem Gott die Sorge über seine Familie aufgetragen hat; der du das Glück hattest, mit Jes su und Maria zu leben, ihnen die Diens ste eines Waters und Gatten zu leisten, und unter ihrem Benstande zu sterben: wirke mir durch deine Fürbitte die Gnaz de aus, daß ich beine heilige Tugenden, die dich der Ehre ein Pflegvatter unsers Heilandes, und ein Brautigam seiner Mutz ter zu senn, würdig machten, immer vor Augen haben, und dieselben nachzuahmen mich bestreben; daß ich so keusch, so fromm, sso gerecht, so arbeitsam, so geduldig, so Dienstfertig, und so liebreich senn möge, wie du es warst, Vorzüglich aber stehe mir in jener Stunde des letzten Kampfes Mur Seite, und erbitte mir an deinem Pflez gesohn, an meinem und deinem Heilande, inen gnädigen underbarmungvollen Richs wenn ich nach meinem Hinscheiden ihm erscheinen werde, Rechenschaft

von meinem Leben abzulegen. Um deis ner Fürbitte willen wird er mich aufnehs men und der Snade theilhaft machen, ihn mit dir in alle Swigkeit zu loben und zu preisen, Amen.

#### Gebet in einem Anliegen.

Du aus tausend auserwählte Patron, heiliger Joseph! nachst Jesu und Maria weiß ich keinen getreuen Freund m Himmel noch auf Erden, dem ich mei= ie Noth sicher klagen könnte, als eben ir; weil ich weiß, daß du ben Gott in ochsten Gnaden bist, und deine Fürbits e ben ihm viel vermögend ist. Darum abe ich in diesem meinen Anliegen dich u meinem Fürsprecher erwählet, hoffend, urch dein Zuthun die göttliche Hilfe zu langen. Ich bekenne zwar oh. Joseph, 18 ich wegen meines sündigen Wandels iner Fürbitte nicht würdig bin: allein egen des Vertrauens, so ich zu dir tra= , und wegen des Vorsatzes, den ich t ernstlich mache, deiner Tugenden hinte hro nachzuahmen, und einen gottseligen landel zu führen, hoffe ich gleichwohl, ß du meine Bitte nicht verschmähen, dern sie in Vereinigung der deinigen dens

dem Allerhöchsten vortragen und mir die Befrenung aus meiner Roth; wenn ans ders dieselben dem göttlichen Willen und meinem Seelenheile nicht zuwider ist, von Gott erbitten wirst. Ich bitte dieh dann durch die herzliche Liebe, so du zu Jesu und Maria auf Erden getragen hast, erzwirb mir meine Bitte ben dem Allerhöchzsten. O gütiger Joseph! v heiliger Josesch! laß mein inständiges Bitten dein Derz durchdringen, und laß mich nicht ungetröst von dir scheiden, Amen.

Ist bete die folgende Litaney.

## Litaney zu St. Joseph.

Phrye eleison. Christe etenson.

Christe bore uns. Ehriste erhore uns.

Gott Bater vom Dimmel, erbarme dich unfer.

Gott Gohn Erloser der Welt enbarme dich unser,

Gott beiliger Geift, erbarme dich unfer.

Deilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme

Deilige Maria, bitte für uns.

Heilige Gottes Gebahrerinn, bitt für uns,

Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt für und:

Aue heitige Chore der Engeln, bittet für uns.

Wir bitten bla erhore unv.

le Peilige und Auserwählte Gottes, bittet uns. eiliger Joseph, u getreuer Diener Gottes, u wahret Nahrvater Gott des Gobnes, u liebster Freund des heiligen Beiftes, u keuscher Brautigam, u wahrer Sohn der Patriarchen, u Zwig aus dem Geschlechte Jud a, u Mann nach dem Herzen Gottes u Bewahrer der Reinigkeit Matia, u kensche Lilge der Jungfrauschaft, u lebhaftes Benspiel der Geduld, u Spiegel ber Bottfeligkeit, u sonderbarer Patron der Sterbenden, n getreuer Helfer in allen Mothen, u mein herzliebster Patron, Wir arme Sunder,

Wir bitten dich, erhore uns.
urch deine reiche Bervienste,
urch deine ewige Erwählung,
urch deine glückselige Vermählung,
urch deine unbesteckte Reinigkeit,
urch das heilige Leben, so du mit Maria geführet hast,
urch die fröhliche Erscheinung des Engel,
urch die Ehrerbletung, so du gegen War i a
getragen hast,
urch die Reise aus Najareth gegen Bethlehem,
urch die traurige Versagung der Derberge,

.

到此位

Durch die Einkehrung in den Stall, Durch das erste Anschauen Christi deines Pflegfindes, Durch deine erlittene Armuth im Stalle, Durch die schmerzliche Beschneidung Jesu, Durch die fröhliche Ankunft der dren Weisen,

Durch die Aufopferung Christi im Tempel, Durch die traurige Flucht in Aeynpten,

Durch die Wiederkunft aus Aegypten,

Durch den traurigen Verlust des zwolfjährigen Rindes,

Durch die frohliche Wiederfindung im Tempet, Durch dein beiliges geführtes Leben,

Durch deinen beiligen glückseligen Tod,

Durch deine himmlische Glori:

Jeiliger Joseph,

Daß du uns in aller Moth benffehest,

daß du uns göttliche Bewahrung vor Ansechtungen erbitteft,

daß du uns Gnade erlangest,

Jag du uns Verzeihung erbittest,

daß du uns Jesu befehlest,

aß du uns die Liebe zur Reuschheit erlangest,

daß du allen Bedrängten Eroff erlangest,

daß du allen Sterbenden benstehest,

iaß du für die Abgestorbenen bittest,

aß du meine Bitte dem lieben Gott anbefeblest,

The said was

wollest, wir buten dich erhöre uns,

laß du mich erhören wollest, wir bitten dich ers

bore uns.

eiliger Joseph! wir bitten dich erhore uns.

ütiger Joseph! wir bitten dich erhore uns.

du Lam a Bottes, welches du hinnenmft die Sans den der Welt, ver chone uns, o Herr!

du kamm Gottes, welches du hunimmst die Guns

den der Welt, erhore uns, o Herr!

du Gainm Gottes, welches du hinnimmit die Gunden der Welt, erbarme dich unser, o Herr!

Jesu Christe bore uns. Jesu Christe erhore uns.

y. Bitt für uns heiliger Joseph! R. Auf daß wir durch dich bey Gots nade erhalten.

der ganzen Welt den heiligen Joseph dem Pslegvater deines Sohnes, und ner Mutter zum Bräutigam auserwähshast: wir bitten dich durch alle Liebe d Freundlichkeit, so dein Sohn ihm auf den erwiesen, und itzt ohne Ende in dem immel erweiset, du wollest uns wegen zer Fürbitte und Verdienste in allen uns n Nothen benstehen, und in unserm Toe

die ihn zu unserm Tröster von dem Him mel herabsenden. Der du lebest und res gierest in Ewigkeit, Amen.

Tägliche Befehlung zu St. Joseph.

Seiliger Joseph! gleichwie dir der himm= lische. Vater seinen eingebohrnen Sohn, und dess'n würdigste Mutter Ma= riam hat anbefohlen, und gleichwie du diese bende mit aller möglichsten Gorgfäls tigkeit hast bewahret und ernähret: eben also auch befehle ich dir heute und allezeit mein Leib und Seele zu bewahren, und zur Seligkeit zu befördern. Nachst Jes su und Maria setze ich all mein Vertraus ! en auf dich, weil ich weiß, daß du ben Bott alles vermagst, und mir durch dei= ne Fürbitte zeitlich und ewig helfen kannst. D so laß mich dann der aufrichtigen Lies be und Treue, so ich zu dir trage, genies Assen, und hilf mir, daß ich zu dir in die Mewige Seligkeit gelange, Almen.

Dienstägige Andacht zu der heis ligen Anna.

Jus dem innersten Grunde meines Hers zens grüsse ich dich, o hochgebenedens te Mutter Unna! und mit diesem treuen Hers

---derzensgrusse erfreue mich aller Gnaden, dir der Allerhöchste erwiesen hat. Ges enedent sen Gott an dem Tage, an weljem du zum Troste der armen Sünder, ls eine klare Morgenrothe in deiner Ges urt bist aufgegangen, und an welchem du ls ein vollkommener Mond, voller Tus end und Werdiensten deinen seligen Geist ast aufgegeben. Darum ehre ich dich, o rilige Anna! an diesem heutigen Dienst= ige, und rufe dich vom Grunde meines derzens an, daß du mir in allen meinen iblichen und geistlichen Nöthen Hilfe und rost ben Gott erwerben wollest. Odu ligste Großmutter Jesu, in seinem Naen benedene ich den lieben Gott, wegen iner glückseligen Geburt, und glorwürs gsten Hinscheidens auf dieser Welt, und tte demuthig, nimm mich unter die Zahl einer lieben Kinder auf, laß mich deines chupes und deiner Fürbitte hier genies= n, damit ich durch Nachahmung deiner jonen Tugenden, die dich würdig mache n, eine Mutter der Mutter des Herrit senn, und mit Hilfe deiner kräftigen ürbitte ben Gott, auch in die fligen 30hnungen gelange, wo du dich mit deis ner ---

ner Tochter und ihrem Sohne ohne Maaß und ohne End erfreuest, Amen.

Aufopferung.

Mimm auf, liebe Mutter Anna! dieses Mebet, welches ich ist mit möglichs ster Andacht dir zu Ehren gesprochen has be. Ich opfere es dir, zum Zeichen nieis ner treuherzigen Liebe, so ich zu dir trage; und erfreue mich aller Liebe und Freude, so du mit Iesu und Maria auf Erden gehabt, die ich zu erneuern und zu versmehren wünsche. Nimm diesen geringen Wunsch in Gnaden an, und laß mich dir allezeit treulich befohlen senu, Amen.

Tägliches Gebet zu St. Unna.

Taufendmal gruffe ich dich o liebreiche Mutter heilige Anna! mit deiner liebsften Tochter Maria, und ihrem Sohne JesuChristo, ich trage sonderliche Andacht zu euch, o ihr dren allertreueste Freunde, Jesus, Maria, Anna, und setze mein größ=tes Vertrauen auf eure kräftige Hilfe und Fürbitte. Ich befehle mich euch heuste und alle Tage meines Lebens sonder=lich in der gefährlichen Stunde meines Todes. Alsdann lasset mich meiner Em=

pfehlung geniessen, und bewahret meine Seele von der Gewalt des Satans, Am.

----

## Zur heiligen Magdalena.

Sen mir heute gegrüsset, o du getreves ste Liebhaberinn Christi, heilige Maria Magdalena! die du ben seinen her= ligen Fusten Gnade hast erlanget, und mit solchem Feuer der Liebe bist entzündet worden, daß du ausser ihn nichts anders lieben konntest. Dheilige Magkalipak durch deine bittere Zähren, und durch tei= ne Liebe zu dem göttlichen Lehrmeit e erbitte mir von Gott ein weiches, für bie gottlichen Eingebungen und Eintrücke ber Gnade empfängliches, wie auch gegen Gott und meinen Nebenmenschen liche volles Herz. Ich bitte dich burch di bitteren Zähren, welche du auf dem Ber ge Kalvaria vergossen hast, erwird mix vor meinem Ende eine wahre Reue über meine Sünden, und herzliches Mittleider mit meinem gekreuzigten Erloser Sest Christo, Amen.

#### Ju der heiligen Barbara.

heilige Barbara! alle diesenigen, die dich durch Anruffung sowohl, als vorzüglich durch Machahmung deiner Tu= genden, deiner Rechtschaffenheit im Wans bel, und deiner Geduld und Standhaf= tigkeit in Leiden, verehren, und zu ihrer Patroninn außerkohren haben, sind nach Gott des höchsten Vertrauens zu dir, daß sie durch deine Fürbitte nicht ohne Vorbereitung zur Enipfangung der heis ligen Sakramenten sterben werden. Dars um grusse und ehre ich dich, und bitte dich durch dein schmerzliches Leiden und vers gossenes Blut, daß auch ich durch deine Fürbitte dieser Gnade theilhaftig werde. D heilige Barbara! die du um Christi willen, eine so schwere Marter ausgestan= den hast, durch deine reiche Verdienste er= wirk mir vor meinem Ende eine wahre Reue über meine Sünden, und würdige Empfahung der letzten heiligen Sakra= mente, 2men.

Ju der heiligen Apollonia.

Hott Gnade gefunden, und deine Fürbitte kann nicht ohne Nupen senn

Deßwegen rufe ich deine Hilfe an und bitte dich durch die grausame Pein, und empfindlichsten Schmerzen, die du durch gewoltsame Ausreissung deiner Zähne um Christi Willen geduldig erlitten hast, daß du mir von Gott die Lewahrung vor als Ien Uebel des Leibes sowohl, als der Sees le, und wenn mich einige Schmerzen bes fallen, entweder die Linderung derselben, oder wenn es Gott gefälliger, und meinem Seelenheile ersprießlicher ist, sie zu ertras gen, die christliche Gelassenheit, Geduld und Standhaftigkeit erbitten wollest, Am.

Ju der heiligen Natharina.

Ach gruffe und ehre dich, o heilige Ras tharina! und erfreue mich mit dir wes gen der großen Gnaden, so dir von Gott sind erwiesen worden. Durch deine Stande haftigkeitzhast hu viele Heiden zum Glauben gebracht, und viele Sünder von ihrer Bosheit abgeführet. Wegen der glor: würdigen Mutter, so du um Christi wil len ge itten hast, vertrauen und hösser wir zu Gott, daß er diesenigen vorzüglich begnaden werde, welche ich um diese standhaft ausgestandenen Merter weller um deine Fürbitte anruffen werden, und fü 1200 =

1 4

welche du ben Gott bittest. Darum rufe ich dich verträulich an, und bitte rich, daß du auch mit deiner Fürbtte ben Gott theilhaftig machen wollest.

**一场多一** 

## Ju den Gesponsen Christi.

Dihr auserwählten Gesponsen Jesu Christi, heilige Theresia, heilige Ka= tharina Senensis, heilige Magdalena von Pazis, heilige Rosa Limana, und alle an= dere, die ihr Jesum Christum, als den Braus tigam eurer Seele liebtet, und von wels chem ihr hinwiederum vorzüglich geliebet worden. Ich wünsche euch Glück zu den übergrossen Ehren und Wolllthaten, mit denen euch der Bräutigam eurer Seele, Jesus Christus, überhäufet hat. Ich lies be und ehre euch absonderlich, wegen die= ser unaussprechlichen Gnaben, se euch eus er liebster Bräutigam auf Erden erwies sen, und ist im Himmel erweiset. Mit Diesem Gebete erinnere ich das Band der Liebe mit euch, und erwähle euch abermal u meinem liebsten Fürsprecherinnen. Bitet für mich den Geliebten eures Herzens, jaß ich so unsträsslich und unbefleckt hie= sieden wandle, damit auch ich seiner Liez

be im Leben und Tode, und nach dem Tode theilhaftig werde, Amen.

#### 21m Seste eines Heiligen.

In deinem heutigen Festtage grüsse und ehre ich dich, o heiliger N. heute ist derjenige glückselige Tag, an welchem du von den Engeln mit Frohlocken gegen dem Himmel getragen, und von der heiligen Drenfaltigkeit mit dem Kleide der ewigen Klarheit vist angethan worden. D! mit was für Glori bist du heute zum Fürsten (zur Fürstinn) des Himmels erhöhet, und mit dem Ueberflusse der himmlischen Güs ter bereichert worden. Wegen dieser dei: ner Herrlichkeit, und überschwenklichen Ehre, als dir an diesem Tage wiederfah: ren ist; erfreue ich mich mit dir, und zu dessen Vermehrung opfere ich dir alles, was heute in der ganzen Christenheit dir zu Ehren geschieht: und wünsche herzlich, deß ich dieß alles tausendfältig vermeh ren könnte. Ich bitte dich o heiliger N durch die Ehre, mit welcher du heute gegen Himmel bist geführet worden, erwirk mir von Gott deinem heiligen Leben nach zufolgen! um deiner Glori im Himme theilhaftig zu werden. Las nuch and dels

deine Fürbitte ben Gott allezeit zu genis= sen, und durch deinen mächtigen Schutz von allem schädlichen Uebel bewahret ver= bleiben. Laß dir auch o Heiliger N. an deinem heutigen Feste die lieben Abgestor= benen sonderlich befohlen sen, sen ihr eif= riger Vorbitter ben Gott, daß sie auch deines freudenreichen Festes theilhaftig werden, und durch deine Fürbitte zum wenigsten eine Linderung empfinden mos gen, Amen.

> Tägliches Gebet zu einem Seiligen.

Ach grusse und ehre dich, o heiliger N. I und danke dem höchsten Gott für als le Gaben, und Gnaden, so er dir ertheis let hat. Ich empfehle deiner Fürbitte ben Gott, und deinem Schutze ist und allzeit mein Thun und Lassen, meine Noth und Elend, mein Leben und Sterben, bittend durch beine Liebe zu Gott du mollest mein treuer Fürsprecher ben Gott kenn, und mir in meiner letzten Noth den Edttlichen Benskand erwerben, Amen.

## Litaney zu allen Heiligen.

Pyrie eleison. Christe eleison. Anrie eleison. Christe bore uns. Christe erbore uns. Gott Bater vom Himmel, erharme dich unser, Gott Gohn Erloser der Welt, erbarme dich unser; Bott beiliger Beift, erbarme bich unfer. Heilige Drenfaltigkeit ein einziger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, Deilige Gottes Gebahrerinn, Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, Heiliger Michael, Heiliger Babriel, Deiliger Raphael, Alle beilige Engel und Erzengel, bittet für uns. Alle beilige Chore der seligen Geister, bittet für uns. Heiliger Johannes Taufe, bitt für uns. Heiliger Joseph, bitt für uns. Heiliger Joachim, bitt für uns. Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet für uns Alle Heilige des alten Testaments, bittet für uns. H. Bartolomae, D. Peter, 5. Mathae, D. Paule, H. Eimene, D. Andrea, H. Jakobe der grössere, D. Johannes, H. Mathia,

D. Parnaba, D. Thomas, H. Luka, D. Jakobe der kleinere,

Marko H. Philippe,

|                           | OBO . gri                   |              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| Alle beil. Apostel und    | Evangelisten, bittet für    | uns          |
|                           | Beren, bittet; fur uns.     |              |
|                           | Rindlein, bittet für uns.   | · i .        |
| D. Stephane,              | D. Laurenti,                | T            |
| D. Bincenti,              | H. Gebastiane,              | 13.00        |
| D. Corneli,               | D. Blass,                   |              |
| H. Weit,                  | D. Georgi,                  | 5            |
| Alle heilige Martyret,    |                             | 1 -          |
| D. Gilvester,             | H. Gregori.                 | 1            |
| D. Ambrosi,               | D. Angustine,               | Sitt         |
| D. Hieronime,             | H. Martine,                 | =            |
| D. Mitolae,               | D. Morberte,                | 3            |
|                           | nd Lehrer, bittet für uns   | •            |
| Alle beil. Orvensfisste   |                             |              |
| H. Antoni,                | H. Dominice,                | 12           |
| D. Bernarde,              | D. Bruno,                   | Ě            |
| D. Francisce,             | Haveri,                     | 3            |
| D, Janati,                | H. Toma v. Aquin,           | für uns.     |
| H. Benedikte,             | H. Antoni v. Padua.         | 6            |
|                           | Leviten, bittet får uns.    | 2 .          |
|                           | Ensiedler, bittet für uns.  |              |
| H. Anna,                  | H. Magdalena v. Paz.        |              |
| D. Agatha,                | H. Elisabetha,              |              |
| D. Agnes,                 | D. Franciska,               | 83           |
| H. Katharina,             | H. Magdalena,               | 7            |
| Di Margaretha,            | D. Lucia,                   | 7            |
| D. Katharina Genen,       |                             | itt får uns. |
| D. Rosa Limana,           | H. Barbara,                 |              |
| D. Theresia,              | H. Christina,               |              |
| Alle heil. Tungfrauen     | und Witzwen, bittet für 2c. | •            |
| Alle Deilige und Deiligir | men Gottes. bittet für uns. |              |
|                           | æ <sub>a</sub> ,            | •            |
|                           | I A L                       | •            |

Sen- uns gnadig, verschone uns o Herr! Sen uns gnadig, erlose uns o Herr! : Bon allem Uebel, Von allen Sunden, Von deinem Zorn, Vion beiner Strafe, Von Krieg und Aufruhr, Von Hunger und Theuerung. Won Pest und Krankbeik, Von With und Ungewitter, Bon Gund und Anfechtung, Von Fluchen und Schweren, Bon Bottestafterung und Unkeuschheit, Won dem unversehenen Tode, Bon der ewigen Berdammniß, Durch deine beilige Menschwerdung, Durch deine stisse Geburt, Durch deine Opferung im Tempel, Durch deine Flucht in Egypten, Durch deine Tauf und Fasten, Durch dein Kreuz und Leiden, Durch beinen Tod und Betrübniß, Durch deine Auferstehung, Durch deine Himmelfahrt, Durch die Sendung des heiligen Beistes, Durch die Fürbitte deiner Mutter, Durch die Verdienste beiner Mutter, Durch die Verdienste beiner Beiligen, Wir arme Sünder,

Wir bitten dich, erhöre uns. Daß du uns verschonest, wir bitten dich erhöre Daß du uns zur wahren Busse führest,

Daß du deine heilige Kirche regieren und bewahren wollest,

Daß du die Vorsteher der Kirche in wahrer

Andacht erhalten wolleft.

Daß du die Feinde der Kirche demuthigen wollest,

Daß du die verführten Seelen zum wahren Blauben bekehren wollest,

Daß du die christlichen Fürsten und Potenta
ten vereinigen wollest,

Daß du dem christlichen Volke den Frieden

Daß du uns allesammt in deinem heiligen Dien-

Daß du uns vor der ewigen Berdamnis bes wahren wollest,

Daß du die Früchte der Erde geben und bewahren wollest,

Daß du den christgläubigen Seelen die ewige Ruhe verleihen wollest,

Daß du uns erhoren wollest,

Jesu Christe, du Gobn Gottes,

Dau Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, verschone unser o Herr!

Dou Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erhöre uns, o Herr!

D du Lamme Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erbarme dich unser o Henr! Jesu Christe hore uns.

Jesu Christe erhore unst

Vater unser 2c. Ave Maria 2e.

Psalm 69.

OGott, merk auf meine Hilfe! Herr, eile mir zu helfen!

Schamroth und zu Schande sollen werz

den, die meiner Seelen nachstellen.

Sie sollen zurückweichen, und in Schans ten stehen, die mir Uebelswollen.

Sie sollen bald schamroth abtreten,

Die mir sagen! da da recht auf ihn.

Aber alle, die dich suchen, sollen froh: locken, und sich in dir erfreuen, und die dein Heil lieben, sollen immerdar sagen: Hochgelobt sen der Herr.

Ich aber bin bedürftig und arm: o

Gott! stehe mir ben.

Denn du bift mein Helfer und Erloser!

o Herr! verweile nicht zu lange.

Ehre sen dem Vater, und dem Soh=

ne, und dem heiligen Geiste.

Als er war im Anfange, ist und allezeit, und zu ewigen Zeiten, Almen.

N. Mache selig deine Diener,

R. Die auf dich hoffen, mein Gott!

d. Sen uns, Herr, ein starker Thurm,

R. Wider die Feinde.

Barrie.

v. Lasse den Feind nichts vermögen wider uns.

R. Und das Kind der Bosheit, scha=

de uns nicht.

d. Herr, handle nicht mit uns nach unseren Sünden.

R. Und vergelte uns nicht nach unses

ren Vosheiten.

x. Lasset uns beten für unsern ober=

sten Hirten N.

R. Der Herr erhalte ign, mache ihn les bendig und slig auf Erden, und übergebe ihn nicht in die Hå ide seiner Feinde.

v. Lasset uns beten für unsere Wohl=

thater.

R. O Herr du wollest allen unsern Wohlthätern um deines Namens willen das ewige Leben geben.

N. Lasset uns beten für alle abgestor=

bene Christglaubige.

R. Herr! gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leichte ihnen.

x. Lasse sie ruhen in Frieden.

R. Amen.

x. Lasset uns auch beten für unsere abwesende Brüder.

R. O mein Gott! mache deine Diener

selig, die auf dich hoffen.

den Heiligen,

- res & - mi

k. Und von Sion beschütze sie.

x. Herr erhöre mein Gebet,

18. Und laß mein Rufen zu dir kom= men.

#### Bebet.

D Gott! dessen Eigenschaft ist, sich allezeit zu erbarmen, und verschonen nimm an unser flehentliches Gebet! auf daß uns und alle deine Diener, die wir mit Retten der Sünden stark gebunden sind, diese Erbarmung deiner Gütigkeit gnädig auflöse.

Wir bitten dich, o Herr! nimm an unser demuthiges Gebet, und verschone derer, die ihre Sunden bekennen, auf daß wir zugleich Verzeihung und den Frieden

nach deiner Gute erlangen.

Dherr! erzeige uns gnädiglich deine unaussprechliche Barmherzigkeit, auf daß du uns zugleich von allen Sünden auflösest, und der Strafe, die wir sur solche verdienen, errettest.

OGott! der du durch die Sünde bes leidiget, und durch die Busse versähnet wirst! siehe gnädiglich an das Gebet deis

nes

nes demuthigen Polkes, und wende ab die Geisel deines Grimmes, welche wir

**\*\*\*** 

für unsere Gunden verdienen.

Allmächtiger ewiger Gott! erbarme dich deines Dieners N. unsers obersten Hrtens, deines Statthalters auf Erden, und seite ihn nach deiner Milde auf dem Wege des ewigen heils, damit er durch deine Hilfe, was dir gefällig, begehre, und kräftig vollbringe.

D Gott! von welchem die heiligen Besgierden, guteAnschläge und gerechte Werste entspringen! gib deinen Dienern einen solchen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann, auf daß unsere Herzen deinen Geboten ergeben, und gegenwärtige Zeisten durch deinen Schuß von des Feindes Jurcht versichert und friedsam sind.

Derzen mit dem Feuer deines Geistes, auf daß wir mit keuschem Leibe dir dienen, und

mit reinem Herzen gefallen mögen.

DGott! ein Schöpfer und Erlöser als ler Gläubigen, verleihe den Seelen deiner Diener und Dienerinnen Verzeihung aller Sünden, auf daß sie die gnädige Nachslassung, welche sie allezeit gewünschet, durch die gottselige Fürbitte erlangen.

O Herr! wir bitten, du wollest unserm Thun und Lassen mit deiner Gnade vorkommen, und selbe durch deine Hilfe fort= setzen, damit alle unsere Gebete und Wer= ke von dir jederzeit angefangen, und durch

dich angefangen, geendiget werden.

Allmächtiger ewiger Gott! der du herr= schest über die Lebendigen und die Tod= ten, und dich aller erbarmest, welche du aus dem Glauben und Werken für die Deinen erkennest: wir bitten dich demus thiglich, daß die, für welche wir uns vors genommen unser Gebet auszugiesseu, die entweder noch in dieser Welt im Leben, oder davon abgeschieden sind, durch die Fürbitte aller deiner Heiligen nach deiner Gütigkeit Verzeihung aller ihrer Güns den erlangen mögen. Durch unsern Herrn Jesum Christum deinen Sohn, der mit dir lebet und regieret in Einigkeit des heilis gen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewig= keit, Amen.

Aufopferung.

) ihr Heiligen und Heiliginnen Got-tes! nehmet diese heilige Litanep welche ich euch zu Ehren gesprochen habe, in Gnaden auf, und lasset euch mein uns

wur=

würdiges Gebet gefallen. Ich bitte euch durch euere vortresliche Tugenden, und reische Verdienste, ihr wollet für den Wohlsstand der katholischen Kirche, und des heisligen römischen Reichs ohne Unterlaß bitsten, und euch das große Elend der armen Seelen des Fegseuers bestens befohlen sein lassen. Vergesset auch meiner nicht, die ihr vor dem Throne Gottes stehet, sons dern erwerbet mir beständigkeit im Glausben, Vermehrung der Hossung, und Entstündung in der göttlichen Liebe, Amen.



# Gebeter auf alle hohe Feste

Asdventgebeter.

Gebet unter der Roratemeße.

Dallerfüssester Herr Jesu Christe! Du wahrer Erlöser des menschlichen Geschlichts in dieser heiligen Aldventszeit begehet deine heil. Kirche das unergründz liche Geheimniß deiner gnadenreichesten Menschwerdung, und beherziget dankbar bie

diesenige grosse Liebe, Kraft welcher du von dem Himmel zu steigen und in dem jungs fraulichen Leibe Maria unsere menschliche Natur anzunehmen dich gewürdiget hast Zur Dantsagung für dieses unergründlis che Geheimniß, erinnern wir uns deiner gnadenreichen Ankunf und der grossen Begierde und herzlichen Verlangens, so die lieben Altväter nach deiner Menschwer= dung getragen haben, als sie mit Hoffnung und Erwartung entgegen sahen, und mit tiefen Seufzen gen Himmel riefen: Ihr Himmel! thauet von oben herad, und ihr Wolken regnet den Gerechten! o Erde ers öffne dich, und bringe hervor unsern lies ben Heiland.

Mit diesen heiligen Seelen seufzen alle fromme katholischen Christen in dieser heisligen Adventszeit zu dir, o süssester Jesu! und verlangen nach deiner gnadenreichen Ankunft, und nach deiner gnadenvollen Seburt mit größter Herzensbegierde. Unster diesen erscheine ich arme Sünderinn auch allhier vor deinem göttlichen Angessichte, und begehre diesem heiligen Amte mit möglichster Andacht benzuwohnen. Zugleich mit diesem Priester, und mit der ganzen katholischen Kirche seufze ich nach

D 3

| Alle heil. Apostel und<br>Alle heil. Jünger des | Evangelisten, bittet für u<br>Berrn, bittet; für uns:    | ns.          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Oftie heil unschuldige A                        | Lindlein, birtet für uns.                                | 1.           |
| D. Stephane,                                    | D. Laurenti,                                             |              |
| H. Vincenti,                                    | 5. Gebastiane,                                           | Size State   |
| H. Corneli,                                     | H. Blass,                                                |              |
| H. Weit,                                        | D. Georgi,                                               | 10.          |
| Alle heilige Marthret,                          |                                                          | ,            |
| H. Silvester,                                   | D. Gregori.                                              |              |
| H. Ambrosi,                                     | D. Angustine,                                            | Bitt re.     |
| D. Hieronime,                                   | H. Martine,                                              | 11           |
| h. Nikolae,                                     | D. Morberte,                                             | 3            |
| Alle beilige Bischofe un                        | id Lehrer, bittet für uns.                               |              |
| Alle beil. Orvensftister                        | e, bittet für uns.                                       |              |
| D. Antoni,                                      | H. Dominice,                                             | B            |
| D. Bernarde,                                    | H. Bruno,                                                | itt          |
| D. Francisce,                                   | Haveri,                                                  | an           |
| D, Zguati,                                      | H. Toma v. Aquin,                                        | itt für uns. |
| D. Benedifte,                                   | H. Antoni v. Padua.                                      |              |
| Mle heil. Priester und                          | Leviten, bittet für uns.                                 |              |
| Alle beil. Monche und                           | Ensiedler, bittet für uns.                               | . ,          |
| D. Anna,                                        | H. Magdalena v. Paz.                                     | . `          |
| H. Agatha,                                      | H. Elisabetha,                                           | 83           |
| D. Algnes,                                      | H. Franciska,                                            | Bitt         |
| H. Katharina,                                   | H. Magdalena,                                            | Tite         |
| D. Margaretha,                                  | H. Lucia,                                                | uns          |
| H. Katharina Genen,                             | H. Cácilia,                                              | 100          |
| H. Rosa Limana,                                 | H. Barbara,                                              |              |
| D. Theressa,                                    | H. Christina,                                            | 1            |
| Mila hail Stansfurger                           | und Wittwen, bittet für 2c. unen Gottes, bittet für uns. |              |
|                                                 |                                                          |              |

Sen

An addition

Sen uns gnadig, verschone uns o Herr! Sen uns gnadig, erlose uns o Herr! : Bon allem Uebel, Von allen Sünden, Von deinem Zorn, Von deiner Etrafe, Von Krieg und Aufruhr, Von Hunger und Theuerung. Non Pest und Krankheit, Bon With und Ungewitter, Bon Gund und Anfechtung, Von Fluchen und Schweren, Bon Bottestafterung und Unkenschheit, Von dem unversehenen Tode, Bon der ewigen Berdammniß, Durch deine beilige Menschwerdung, Durch deine suffe Geburt, Durch deine Opferung im Tempel, Durch deine Flucht in Egypten, Durch beine Tauf und Fasten, Durch dein Kreuz und Leiden, Durch deinen Tod und Betrübnig, Durch deine Auferstehung, Durch deine Himmelfahrt, ... Durch die Seudung des heiligen Beistes, Durch die Fürbitte deiner Mutter, Durch die Verdienste beiner Mutter, Durch die Verdienste deiner Heiligen, Wir arme Sunder, Wir bitten dich, erhore uns. Daß du uns verschonest, wir bitten dich erhöre

Daß du uns zur wahren Busse führest, Daß du deine heilige Rirche regieren und bewahren wollest, Daß du die Porsteher der Kirche in wahrer Andacht erhalten wolleff. Daß du die Feinde der Rirche demuthigen wollest, Daß du die verführten Geelen zum wahren Glauben bekehren wollest, Daß du die christlichen Fürsten und Potentaten vereinigen wollest, Daß du dem christlichen Volke den Frieden verleiben wollest, Daß du uns allesamint in deinem heiligen Dienste erhalten wollest, Daß du uns vor der ewigen Berdamnis bes \ wahren wollest, Daß du die Bruchte der Erde geben und bewahren wollest, Daß du den christgläubigen Seelen die ewige Rube verleihen wollest, Daß du uns erhören wollest, Jesu Christe, du Gohn Gottes,

Du kamm Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, verschone unser o Herr!

Dou Lamm Gottes, welches du hinnitumst die Gunden der Welt, erhöre uns, o Herr!

D du Lamme Gottes, welches du hinnimmst die Sunden der Welt, erbarme dich unser o Heur! Jesu Christe hore uns.

Jesu Christe erhore unst

Bater unser ic. Ave Maria ie.

## Psalm 69.

OGott, merk auf meine Hilfe! Herr, eile mir zu helfen!

Schamroth und zu Schande sollen werz

den, die meiner Geelen nachstellen.

Sie sollen zurückweichen, und in Schansten stehen, die mir Uebelswollen.

Sie sollen bald schamroth abtreten,

Die mir sagen! da da recht auf ihn.

Aber alle, die dich suchen, sollen frohlocken, und sich in dir erfreuen, und die dein Heil lieben, sollen immerdar sagen: Hochgelobt sen der Herr.

Ich aber bin bedürftig und arm: o

Gott! stehe mir ben.

Denn du bist mein Helfer und Erlöser!

o Herr! verweile nicht zu lange.

Ehre sen dem Vater, und dem Soh=

ne, und dem heiligen Geiste.

Als er war im Anfange, ist und allezeit, und zu ewigen Zeiten, Amen.

N. Mache selig beine Diener,

R. Die auf dich hoffen, mein Gott!

d. Sen uns, Herr, ein starker Thurm,

Re. Wider die Feinde.

v. Lasse den Feind nichts vermögen wider uns.

R. Und das Kind der Bosheit scha=

de uns nicht.

x. Herr, handle nicht mit uns nach

unseren Gunden.

R. Und vergelte uns nicht nach unses ren Vosheiten.

x. Lasset uns beten für unsern ober=

sten Hirten N.

kendig und slig auf Erden, und übergebe ihn nicht in die Håide seiner Feinde.

v. Lasset uns beten für unsere Wohl=

thater.

R. O Herr du wollest allen unsern Wohlthätern um deines Namens willen das ewige Leben geben.

x. Lasset uns beten für alle abgestor=

bene Christglaubige.

nnd das ewige Licht leichte ihnen.

y. Lasse sie ruhen in Frieden.

R. Amen.

x. Lasset uns auch beten für unsere abwesende Brüder.

Re. O mein Gott! mache deine Diener

selig, die auf dich hoffen.

den Heiligen,

R. Und von Sion beschütze sie.

n. Herr erhöre mein Gebet,

R. Und laß mein Rufen zu dir kom= men.

### Bebet.

D Gott! dessen Eigenschaft ist, sich allezeit zu erbarmen, und verschonen nimm an unser flehentliches Gebet! auf daß uns und alle deine Diener, die wir mit Retten der Sünden stark gebunden sind, diese Erbarmung deiner Gütigkeit gnädig auflöse.

Wir zugleich Werzeihung und den Frieden

nach deiner Gute erlangen.

Dherr! erzeige uns gnädiglich deine unaussprechliche Barmherzigkeit, auf daß du uns zugleich von allen Sünden auflösest, und der Strafe, die wir für solche verdienen, errettest.

DGott! der du durch die Sünde best leidiget, und durch die Busse versöhnet wirst! siehe gnädiglich an das Gebet deis

nes

nes demuthigen Volkes, und wende ab die Geisel deines Grimmes, welche wir

für unsere Sünden verdienen.

Allmächtiger ewiger Gott! erbarme dich deines Dieners N. unsers obersten Hirtens, deines Statthalters auf Erden, und leite ihn nach deiner Milde auf dem Wege des ewigen heils, damit er durch deine Hilfe, was dir gefällig, begehre,

und kräftig vollbringe.

O Gott! von welchem die heiligen Be= gierden, guteAnschläge und gerechte Wer= te entspringen! gib deinen Dienern einen solchen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann, auf daß unsere Herzen deinen Geboten ergeben, und gegenwärtige Zeis ten durch deinen Schutz von des Feindes Furcht versichert und friedsam sind.

D Herr! entzunde unser Nieren und Herzen mit dem Fruer deines Geistes, auf daß wir mit keuschem Leibe dir dienen, und

mit reinem Herzen gefallen mögen.

DGott! ein Schöpfer und Erloser als ler Gläubigen, verleihe den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen Verzeihung aller Sünden, auf daß sie die gnädige Nach= lassung, welche sie allezeit gewünschet, durch die gottselige Fürbitte erlangen.

D Herr! wir bitten, du wollest unserm Thun und Lassen mit deiner Gnade vorkommen, und selbe durch deine Hilse sortsetzen, damit alle unsere Gebete und Werke von dir jederzeit angefangen, und durch

dich angefangen, geendiget werden.

Allmächtiger ewiger Gott! der du herrs schest über die Lebendigen und die Tod= ten, und dich aller erbarmest, welche du aus dem Glauben und Werken für die Deinen erkennest: wir bitten dich demus thiglich, daß die, für welche wir uns vorgenommen unser Gebet auszugiesseu, die entweder noch in dieser Welt im Leben, oder davon abgeschieden sind, durch die Fürbitte aller deiner Heiligen nach deiner Gütigkeit Verzeihung aller ihrer Süns den erlangen mögen. Durch unsern Herrn Jesum Christum deinen Sohn, der mit dir lebet und regieret in Einigkeit des heili= gen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewig= keit, Amen.

Aufopferung.

Dihr Heiligen und Heiliginnen Gotz tes! nehmet diese heilige Litanen, welche ich euch zu Shren gesprochen habe, in Inaden auf, und lasset euch mein und

2 ivur=

77 20 777 -

würdiges Gebet gefallen. Ich bitte euch durch euere vortresliche Tugenden, und reische Verdienste, ihr wollet für den Wohlsstand der katholischen Kirche, und des heisligen römischen Reichs ohne Unterlaß bitzten, und euch das große Elend der armen Seelen des Fegfeuers bestens befohlen sein lassen. Vergesset auch meiner nicht, die ihr vor dem Throne Gottes stehet, sons dern erwerbet mir beständigkeit im Glausben, Vermehrung der Hossung, und Entzündung in der göttlichen Liebe, Amen.



# Gebeter auf alle hohe Feste

Asdventgebeter.

Gebet unter der Roratemeße.

Dallerfüssester Herr Jesu Christe! du wahrer Erlöser des menschlichen Gesschlichts in dieser heiligen Aldventszeit degehet deine heil. Kirche das unergründs liche Geheimniß deiner gnadenreichesten Menschwerdung, und beherziget dankbar die

diejenige grosse Liebe, Kraft welcher du von dem Himmel zu steigen und in dem jungs fräulichen Leibe Maria unsere menschliche Natur anzunehmen dich gewürdiget hast Zur Danksagung für dieses unergründlis che Geheimuß, erinnern wir uns deiner gnadenreichen Ankunf und der grossen Begierde und herzlichen Verlangens, so die lieben Altrater nach deiner Menschwer= dung getragen haben, als sie mit Hoffnung und Erwartung entgegen sahen, und mit tiefen Seufzen gen Himmel riefen: Ihr Himmel! thauet von oben herad, und ihr Wolken regnet den Gerechten! o Erde ers öffne dich, und bringe hervor unsern lies ben Heiland.

Mit diesen heiligen Seelen seufzen alle fromme katholischen Christen in dieser heis ligen Adventszeit zu dir, o süssester Jesu! und verlangen nach deiner gnadenreichen Ankunft, und nach deiner gnadenvollen. Geburt mit größter Herzensbegierde. Unster diesen erscheine ich arme Sünderinn auch allhier vor deinem göttlichen Angessichte, und begehre diesem heiligen Amte mit möglichster Andacht benzusvohnens Zugleich mit diesem Priester, und mit der ganzen katholischen Kirche seufze ich nach

dir und spreche mit herzlichem Verlangen und Begierde: D ihr Himmel thauet von oben herab, und ihr Wolfen regnet den Gerechten: D liebe Erde, öffne dich und bringe hervor meinen Heiland. D himmlischer Thau der göttlichen Gnade! falle auf meine Geele! und o göttlicher Regen, befeuchte mein trockenes und schmachtendes Perz, und mache es dadurch fähig, Jesu meines göttlichen Heilandes würdige Wohung zu werden.

Zu dir, v Iesu! seufze und verlange ich, und tich in meinem Herzen zu haben bes gehre ich. Dann du bist derjenige himm= lische Thau, und derjenige gottliche Regen, welcher die trockenen Seelen befeuchtet, die dürren Herzen erquicket, und die unfrucht= baren Gemüther fruchtbar machet. Dich in mein Herz zu legen, und dir meine Geele zu einer Wohnung zubereiten, woh= ne ich ist diesem Gottesdienste ben, und bitte dich ben demselben andächtig, daß du am heiligen Christtage unt deiner son= deil chen Gnade wollest zu mir kommen. In Vereinigung der Liebe, mit welcher Du dich im Mutterleibe deinem Vater aufs geopfert-host, opfere ich dir in Vereinis g deiner Werdienste dieses heilige Meße

opfer,

pfer und alle Andacht der Bekenner deis es Ramens auf zur Danksagung Ver= hrung und Erinnerung deiner gnaden= eichesten Menschwerdung wie auch zum Trost und Heile meiner Armen Seele, und Uer meiner leib = und geistlichen Freunde. Wie auch zur Erhaltung der katholischen Lirche, Ausreitung äller schädlichen und uten Sitten, nachtheiligen Irrthumer, ind Wereinigung der christlichen Poten= aten. Und letztlich zur Erquickung, und Erlosung der lieben Seelen des Fegfeuers: onderlich derjenigen, für welche ich am neisten zu beten schusdig bin, und welche twa meinetwegen leiden mussen. Ich be= ehle auch mich und alle die meinigen in riese heilige Messe, und in das unbegrei= iche Opfer, welches du itzt, als der höch= te Priester selbst verrichtest. Laß dir die= e meine Andacht und geringen Dienst sefallen, und sen mir in meiner Sterb= tunde gnädig und barmherzig, Amen.

Bebet am Seste der Empfängnis

In diesem heutigen heiligen Tage erhe.
be ich mein Herz und Augen zu dir
n Himmel hinauf, o allergebenedentest

Korategebeter.

200

Jungfrau Maria! und aus dem innersten Grunde meiner Geele verehre ich dieses. bein glorn ürdigstes Fest deiner allerreine= sten Empfängniß, und danke zugleich mit dir den höchsten Gott, daß er dir als eis. ne Morgenrothe, welche die wahre Son= re unsers Heils gehracht hat, zum Bes sten der Welt, heute werden ließ. D! mochte ich heute alle menschliche Herzen zu deiner sonderbaren Verehrung ziehen, und allen andächtigen Geelen eine inbruns stige Andacht zu dir eingiessen können. Ich spühre in mir eine ungewöhrliche Be= gierde, deine heilige Empfangniß mit hochster Ehrerbietung zu begehen, auf daß ich deine Furbitte und deines Schu= pes würdig werde. D wie erfreuet sich neine Secle; wenn ich bedenke, wie viele Gaden dir am heutigen Tage von Gott sind verliehen worden, indem er dich so del erschaffen, und zum würdigen Tems vel seines Sohnes, unsers Herrn gemacht hat. D! wie groß muß dann die Heis igkeit senn. D! wie unvergleichlich groß ung die Schönheit deiner Seele senn. D! ver wollte dich dann nicht lieben, wer wolle dich nicht ehren, wer wollte deine Tugenden nicht gerne betrachten, und sie

132 6/2 cen

so viel an ihm ist, sich zu eigen machen. Wie sollte ich dann mein Herz von dei-ner Liebe enthalten können. Und wie soll= te es mir schwer fallen, dich zu ehren und zu preisen, sonderlich an dem heutigen heiligen Tage, an welchem dich der all: machtige Gott dermassen vortreslich er= schaffen hat, daßes ihm Freude senn muß= te, ein so herrliches Werk seiner Hande anzusehen. Ich erfreue mich auch vom ganzen Herzen in dir, o Maria! und froh= lotte in deiner grossen Vollkommenheit, die dir der Allerhochste nicht allein zu deinem, sondern auch zum Besten der Welt, die ehren Heiland durch dich erhalten sollte, ertheilet hat. Mutter des Herrn! erin= nere dich meiner, und bitte Gott für mich, daß er mich mit seiner Gnade überschatte, damit auch mein Herz eine würs dige Wohnung deines göttlichen Sohnes werde, daß ich es stets und unbefleckt er halte, und würdig werde seiner Verdien ste und soiner Seligmachung theilhaftis zu werden, Amen.



Gebet am St. Thomastage.

Sen mir am heutigen Tage vom Hers zen gegrüsset, o du glorwürdiger Apostel heil. Thomas! dich preiset heute die heil. katholische Kirche in der ganzen weiten Welt: und lieset das heil. Evan= gekium ab, in welchem beschrieben wird, wie liebvoll und liebreich Christus seine allerheiligste Wunden zu berühren, dich gewürdiget hat. D was für göttliche Einflusse empfandest du damals, und wie ward dein Herz mit der göttlichen Liebe entzündet, als du die Seitenwunde deis nes Herrn Heilands berührtest. Dse= ige Hande, welche durch die Berührung der glorwürdigen Wunden Christi sind zeheiliget worden: und noch seliger warst ju, der du durch diese Berührung von Zweifeln befrenet, und in dem GlaubenmAuferstehung Jesu von neuen bist be= tätiget worden. Bitte Gott für uns, aß auch wir im festen Glauben an Jes 1 und seine Auferstehung, so untadelhaft ben, damit wir die Früchte derselben, mer seligen Auferstehung von Tod= n, und des ewigen Lebens würdig herden, Almen.

Ges

## Gebet in der heil. Christnacht.

In Freude meines Herzens und in Froh-I lockung meines Gemuths grusse, ehre, und benedene ich dich, o du göttliches neugebohrnes Kind Jesu: und danke dir vom Herzen, daß du mich noch ein= mal diese Racht hast lassen erleben, und mich der Gnaden derselben willst theil= haftig machen. Ich erfreue mich von Herzen wegen deiner allerheiligsten Ge= burt, und gnadenreichen Eintritt in die= fe armselige Welt. Zugleich mit deiner Mutter und mit dem heiligen Joseph fal= le ich auf mein Angesicht, und bette dich an. Mit allen Choren der Engel, und mit allen Schaaren der Heiligen, welche ist mit größter Freude und Entzückung deine gnadenreiche Geburt im Himmel be gehen, lobe, preise und bete ich dich an und zugleich mit ihnen spreche ich mit froh lichem Herzen und Munde; Ehre sen Got in der Höhe, und Friede auf Erden de Menschen, die eines guten Willens sind D gutigster Jesu! mein Herzerfreuet sic vollkommen wegen deiner heiligen Gebur und mein Gemuth befindet sich ganz g tröstet in Erwegung der grossen Liebe,

- Like Side all

du uns in dieser heiligen-Nacht erwiesen hast. D! was für Freude empfanden heute Himmel und Erde, da du gleich als eine aufgehende Rose ohne Dorner, aus dem keuschen Leibe Maria entsprossen, und durch deinen Glanz und Schönheit die himmlischen und irdischen Geschöpfe sußigs lich erquicktest. D was für Freuden em= pfanden die Engel, als sie den Sohn des ewigen Vaters in der Gestalt eines schönen Kindes zum erstenmal sahen. D was für Süßigkeit empfand die gebenes Dente Jungfrau deine Mutter, als sie dich vor ihren Augen liegen sahe. Und, v! was für Herzenstrost empfand der heis ige Joseph, als er dich seinen Gott in deiner Menschheit mit leiblichen Augeners plickte. Ich danke dir, o Jesu! für deis re freudenreicheste Geburt, und für die rossen Gnaden, so du mir und dem ganen Menschengeschlechte dadurch zuwege lebracht hast, und bitte dich, du wollest nich die groffe Absicht der Menschener= ssung, in welcher du auf die Welt gekom= en, dankbar beherzigen, und mich so les on lassen. Dak sie auch an mir erfüllet lerde.

Sen auch in dieser heiligen Nacht der ieben gefangenen Seelen ingedenk. Dieß st diesenige Nacht, von welcher der Prohet Isaias geweissaget hat: Das Volk, o in der Finsterniß sasse, hat ein grosses licht gesehen, und denjenigen, so in der andschaft und Schatten des Todes woh ieten, ist ein großer glanz aufgegangen Bleichwie du dann in der heiligen Christ= iacht den lieben Seelen der Alltväter ei= ien sonderlichen Trost hast zugesandt: also vollest du auch in dieser lieben Nacht den rmen Seelen des Fegfeuers, eine sonder= iche Erquickung zuschicken, damit sie sich nit uns wegen deiner heiligen Geburt er= reuen. Deine kindliche Zähren, so du in einer Krippe geweinet hast, wohlen sie in hren Flammen erkühlen: und deine Versienste, so du durch eine Menschwerdung rworben hast, wollen ihnen zu Guter

Gebet am heiligen Christtage.

Diese ! an deinem gnadenreichen Geburtstage freue ich mich vom Herzer und danke dir, daß du mich diesen liebe Lag hast erleben lassen, und bitte dein mendliche Güte, daß du mir auch der mendliche Güte, daß du mir auch der

selben mit aller Andacht zuzubringen ver= leihest. O gütigster Jesu! bieß ist der liebe Tag, von welchem die heilige Kirche in Aldvent gesungen hat: am selbigen Taz. ge werden die Berge lauter Güßigkeit tropfen: und dir Lühel werden fliessen mit Milch und Honig. Wiewohlich nun deiner Gnaden, so heute auf alle, die dich herzlich lieben, und deine Gebote genau befolgen, reichlich herabflussen, ganz uns würdig bin, dennoch bitte ich dich, wegen deiner grossen Gute, und weil es auch mir Ernst ist deinen heiligen Geboten hinfüh= ro auf das fleißigste nachzukommen, du wollest meiner Seele nur ein Tropflein dei= ner himmlischen Süßigkeit verkosten lassen, du den frommen Herzen mitgetheilet hast. Aus dem Ueberflusse der Freuden, welche erquicke meine kraftlose Seele, und aus dem Schape der Gnaden, welche du ihnen so reichlich gegeben hast, theile auch mir etwas mit. In Vereinigung der Ehrer= bietung, mit welcher sie zu deiner Krippe. zetreten sind, trete ich auch im Geiste zu derselben, und in Vereinigung der Anracht, mit welcher sie dich auf ihre Arknen genommen haben, wähsche mir auch seistlicher Weise dich mit aller Ehrerbies tung=

tung umarmen und dich anbeten zu könznen. Ich danke dir tausendmal für deisne glückseligste Geburt, und alle Gaben und Gnaden, so du der sündigen welt das durch erwiesen hast. In Namen aller Menschen preise ich dich wegen deiner gnas denreichen Geburt, du wollest uns die Früchte deiner Menschwerdung hier zeitzlich und dort ewig geniessen lassen, Umen.

# Dren Gebeter zu Jesu dem neugebohrnen.

Das erste Gebet.

Jesu! ich liege hier im Staube, vor deis ner Krippe, und freue mich, daß ich weiß, wer du bist. Ich sehe an dir zwar nichts, als was ich an einem andern Kinde sehe. Eingewickelt in Windeln, hilflost und bedürftig wie ein anderes Menschenstind, und noch hilfloser und bedürftiger als auch das gemeinste Menschentind, erscheinest du benm ersten Eintrite in dies sichtware Welt. Und doch ben all den was das Aug an dir wahrnimmt, glaube ich, und glaube es mit vollkommene Ueberzeugung, daß du der wahre Soh

Gottes bist. Schon deine Empfängniß ist wundervoll, und deine Hochheit würdig. Auf eine ganz ausserordentliche und dei= ner Person würdige Weise, durch Ueber= schattung des heiligen Geistes, in dem Leis be der reinesten Jungfrau, nahmst du das Fleisch an. Und itt ben deiner Geburt erschalle in der Luft ein Freudengesang der himlischen Heerschaaren: Ehre Gott in der Sobe, und Friede auf Erden, und Gottes Wohlgefallen an den Menschen! Der ganze Himmel ist geschäftiget, dir ein herzliches Geburtslied zu singen. Auch die Hirten sollen Zeugen deiner Herr= lichkeit senn. Ein göttlicher Lichtglanz umgiebt sie, und der Engel thut ihnen die große Freude kund: Seute Nacht ist euch der Zeiland gebobren. Auch ich glau= be mit Hirteneinfalt der Aussage des En= gels: Seute ist uns der Seiland geboh= ren. Ja, du bist unser Heiland, und bist ses darum auf die vorzügliche Weise, weil 11du das Wort des Vaters, das Bild des Baters, der Glanz seiner Majeståt, das Licht von seinem Lichte, sein Vertrautester f in Geliebtester, sein Eingebohrner, sein Sohn bist, uns als Gottessohn die Men= schengestalt zu unserm Heil angenommen

The Waren

u bist nicht etwa ein Liebling Gottes, ie Abraham, Fsaak, Jakob: denn, wann rt Gott jemals zu einem Patriarchen sagt: heute hab ich dich gezeuget: Du ste mein Sohn ? Aber zu dir hat es er Ewige gesagt: mein Sohn Jist du. u bist nicht etwa ein Liebling wie Mo= 8, der Vertraute Gottes: denn wann it Gott jemals zu Moses gesagt! mein sohn bist du : heute hab ich dich ge= uget! Aber zu dir hat es der Ewige ge= gt: Du bist mein Sohn. Moses war ir ein Diener im Hause deines Waters, 1 der Sohn des Hauses. Du bist nicht wa ein Liebling Gottes wie die Engel, e das Angesicht deines Vaters schauen: enn wann hat Gott jemals zu einem Ens !l gesagt: du bist mein Sohn? Aber zu rhat es der Ewige gesagt: mein Sohn st du. Vielmehr sind die Engel deine iener, wie die Diener deines Waters! ine Anbeter, wie die Anbeter deines }aters. Du bist nicht ein Liebling Got= 8 wie Johannes, dein Vorläufer: denn ann hat Gott zu ihm gesagt: du bist ein Sohn, heute hab ich dich gezeuget? ber zu dir hat es der Ewige gesagt: mein John bist du. Johannes war nur der

are of the sea

Bote des Lichtes, du das Licht, die Sons ne selbst. Johannes war nur Wegbah= ner zur Ankunft des Herrn, du der Herr selbst. Johannes war nur der Fingerzeig auf das Lamm Gottes hin, du bist Lamm Gottes selbst, du das Leben, das Heil der Welt. Ich erkenne dich, und bete dich an, und freue mich, daß ich dich erkenne, und immer mit tieferer Demuth und höherer Inbrunst anbete. Diese Uebers zeugung, Neugebohrner! erhalte in mir, daß ich ståts mit Herzenfreude daran ge= denke, daß das Wort Fleisch geworden ist. Das Wort Gleisch! Wer hatte das erwartet, wer hätte das geglaubt, wenn es Gott nicht verheissen, wenn es Gott nicht in Erfüllung gebracht, Gott nicht als geschehen offenbaret hätte? Das Wort Gleisch! das ewige, das unsichtbare, das unsterbliche, das allmächtige Wort, legt vergängliche, sichtbare, sterbliche, schwäch= lich Menschengestalt an. Das Wort Gleisch! Wer erkennt da nicht die Liebe des Waters? Er giebt seinen Eingebohr= nen dahin, um selig zu machen, was vers lohren war. Wer erkennt da nicht die Lie= be des Sohnes? Er verläßt das Haus seines Waters, und erscheinet unter uns mie einer aus uns, um uns mit sich einst

in das Haus seines Waters einzusühren. Wer ist Mensch, und freuet sich nicht, daß er Mensch ist? Der Sohn Gottes wird. Mensch, wie wir, nimmt unser Wesen an, legte Menschennatur, unsere Naturan, bez kleidet sich mit unserm Fleische. Das Wort ist Fleisch! auf dieser Wahrheit beruhet meine Freude und meine Ehre.

Das zweyte Gebet.

Kesu! Neugebohrner: wer weiß, warum du zu uns gekommen bist, der kann nicht so kalt, nicht so ohne Herz und oh= ne Liebe senn, daß er dich nicht liebe. Du kamst, uns zu Kinder deines Waters zu machen: und wir wollen dich nicht lie= ben? Das Rind erkennet seinen Water, und darf zu seinem Water kindlich froh saz gen! lieber Water! du kamst und sehrtest uns deinen Water kennen, und gabst uns Macht, zu deinem Vater sagen zu dürfen : lieber Vater, unser Vater, Gott unser Water! und wir sollen dich nicht lieben ? Ein gutes, lernbegieriges, williges Kind weiß den Willen des Naters, und erfüllt ihn mit Lust und ohne Verzug. Du kamst aus dem Rathschluß deines Waters offenbar zu machen! du kamst, uns Weis heis

heit und Stärke zu geben, daß mir den Willen deines Waters mit Gewißheit er= kennen, und mit Lust vollziehen: und wir sollen dich nicht lieben? Ein gutes Kind hat den Geist und die Gesinnungen eines Kindes, die Empfindungen der Liebe, des Zutrauens, des Gehorsames gegen seinen Water. Du kamst, uns den heiligen Geist, den Geist Gottes, deinen Geist, den Geist eines Sohnes in unsere Herzen zu legen, daß wir nicht nur Kinder Got= tes heissen, sondern auch seyn: und wir sollen dich nicht lieben? Ein Kind ist Erbe, und Erhe wird Herr aller Gus ter des Waters. Du kamst, uns zu Er= ben Gottes und zu deinen Miterben zu machen: und wir sollen dich nicht lieben? Du kamst, unsere Sünden zu tilgen, und unsere Schwachheiten zu tragen: und wir sollen dich nicht lieben? Du kamst, ein Mittlerzwischen uns und deinem Water. zu werden, daßwir ihn lieben, als unsern Water, und er uns als seinen Kindern seine Herrlichkeit gebe: und wir sollen dich nicht lieben? D liebenswürdigster! du hast zuvor geliebet; du hast geliebet, wir keiner lieben kann: du nahmst Menschens leben an, um es aus Liebe für uns hin=

zugeben: wer, wer soll dich nicht lieben? Liebenswürdigster! du kamst, uns ein Lehrer der Liebe, uns ein Benspiel der Liebe, uns ein Erlöser aus Liebe zu wer= den. Eingebohrner des Waters, Liebhas ber deines Menschengeschlechts! was soll ich sagen zu dir? Ists etwas, wenn ich dich liebe, nachdem du zuvor geliebet hast, und so geliebt hast? Kann etwas weni= ger, geringer senn, als daß ich dich mit ganzer Seele liebe, nachdem du mich zu= vor so ohne Benspiel geliebet hast? Wir Menschenkinder lieben unsere Weltern, denn sie haben uns das Leben gegeben; wir lies ben unsere Lehrer, denn sie haben uns un= terrichtet in dem, was recht ist; wir lie= ben unsere Wohlthoter, denn sie haben uns das Uebel erträglich gemacht: wir lieben unsere Freunde, denn sie haben uns die Freude süsser gemacht: und es soll mög= lich senn, daß wir den nicht lieben, der uns mehr ist als Water, Mutter, Wohl= thater, Lehrer, Freund, mehr als alles ans dere! dich, dich, der kam, uns lebendig zu machen, da wir tod waren; der kam, uns von der Sünde zu erlösen, da wir Sünder waren; der kam, uns zu Frenn= den und Kindern Gottes zu machen, da wir Feinde Gottes und Knechte der Süns de waren: der kam, uns zu seinen Brüs dern und seinen Miterben zu machen, da mir kein anderes Erbtheil als Tod und Sunde überkommen, hat dich, durch den alles erschaffen ist, was erschaffen ist; dich durch den alles erlöset ist, was erlöset ist; dich unsern Deiland, unsern Freund, uns sern Bruder, unsern Geligmacher, unser Alles sollen wir nicht lieben? Wer es kann, der liede dich nicht; ich kann es nicht.

#### Das dritte Gebet.

Lesu! du kamst, mich zum Kinde Gotz J tes zu machen: Rind Gottes soll ich durch dich werden! Bin ichs? Ein gutes Kind liebt seinen Vater wie seinen Vater, und seine Brüder wie seine Brüder; Gott ist mein Vater: liebe ich ihn, wie meinen Water? Ist mir sein Wille heilig? Ist mir sein Wohlgefallen theuer, werther als ale Vergnügungen der Sinne, als alle Wollust des Fleisches, als alle Pracht und Ehre, als Gold und Silber, und als le Güter der Welt? bin ich bereit, allen Menschen mißkallen zu wollen, um meis sem Gott zu gefallen? Bin ich bereit, Wer.

Berachtung von allen Menschen zu duk den, und ben Gott zu gelten? Gott ist mein Water: glaube ich auf sein Wort? Glaube ich an seine Gegenwart, als wenn er mir immer zur Seite stunde? Gott ist mein Vater durch Christum, und alle Menschen sind in Christo meine Bruder: liebe ich meine Menschen, wie meine Bruder? Liebe ich auch meine Feinde, wie meine Brüder? Liebe ich auch die, wie meine Brüder, die mich verspotten und unterdrücken? Liebe ich auch die Dürf= tigen, die Hungerigen, die Verachteten, wie meine Brüder? Liebe ich den Nachs sten, der zu mir um Hilfe schrent, wie meinen Bruder? Gott ist mein Vater; kann ich mit Zuversicht erwarten, daß er mein Erbtheil senn werde? Gott ist mein Water: lebe ich so, denke ich so, arbeite ich so, bete ich so, leide ich so, daß ich ein Miterbe Jesu Christi werden kann? Ach Jesu! du weisselt es am besten, was ich bin; was ich senn sollte; wie ichs werden kann, was ich senn sollte; warum ichs noch nicht bin. Jesu! erleuchte du mich daß ich mich und dich erkenne. Stärke du mich, daß ich werde, was ich durch dich seyn kann, und senn soll. Nur las deini

deine Ankunft, deine Liebe, deine Gnade, deine Absicht, dein Menschwerden an mir nicht umsonst senn.

Dankgebet am Ende des Jahres.

o ist den wieder ein Jahr vorüber, und ich lebe noch. Preis und Dank dir, Vater! daß ich noch lebe! Dank und Preis dir für alles, was ich bin und hab, was ich weiß und kann! Dank dir für jeden Glied meines Leibes, für jeden Sinn, und für jede Kraft meiner Seele! Alles ist dein Geschenk: für alles gebühret dir

Preis und Dank.

Preis und Dank dir für deine schöne Sonne, die du auch dieses Jahr alle Täsge über mich aufgehen liessest; für deinen lieben Mond und deine unzähligen Sterne, die mir auch dieses Jahr leuchteten! Lob und Preis dir für die Erde, die ich bewohnet habe, und die auch für mich so woll ist von deiner Güte und Herrlichkeit! Dank dir für die Luft, die ich ein zund ausgehauchet habe; für die frischen Quelzlen und andere Getränke, die mich erquickt haben: für das Brod, das auch für mich, wuch dieses Jahr für mich, aus der Erze hervorgewachsen ist, und für die manz nigs

an Eller

nigfaltigen schmackhaften Speisen, die mich genehret haben! Dank dir für die Rleider, die mich gedeckt: für die Wohnungen, die mich beherberget; für Menschen, in der Gesellschaft ich täglich so
viel gutes erfahren habe, und ohne die
mein Leben so traurig und ode senn würde; für alles, was mich umgiebt, was ich
sehe in der Höhe und Tiese, was ich bes
Morgens und Abends, zu Nachts und
ben Tage genossen; für jede bekannte und
unbekannte Seligkeit, die mich dieses Jahr
erfreuet hat!

So ist doch jedes Jahr ein neuer Zeuzge deiner Waterliebe! so bist du immer derselbe Water deiner Kinder! so macht denn deine Liebe des Wohlthuns kein Ende? So ist denn jedes Jahr reich an deis

nen Erbarmungen und Segnungen?

Ja, Water! ein Jahr sagt es dem ansdern, daß deine Liebe höher ist als der Himmel, und breiter als die Erde, und tieser als das Meer, und so groß, wie un dist. Ein Jahr sagt es dem andern, daß du der erste einzige Urheber, Anfänster und Vollender aller Dinge, und die Kraft aller Kräfte, und das Leben alles Lebens, und die Quelle alles Lichts und

aller Freude bist. Ein Jahr sagt es dem andern, daß wir von allen, was preisen und danken kann, allezeit und überall al-

ler Preis und Dank gebühret.

Ach, Agter! ich bin zu gering auch nur zu nennen alles Gute, das uns von dir zusliesset. Wie soll ich dir erst danken? wo Worte sinden? wo Empsindung genug hernehmen? Vater ich bete dich an, und freue mich deiner; und preise dich dafür, daß ich dich anbeten und mich deiner freuen kann. Das sey mein Dank.

Ich bin, und bin durch dich, und weiß, daß ich durch dich bin. Wie kann ich tief genug vor dir hinsinken, dich anzus beten, daß ich durch dich bin! Erhebe du meine Seele zu dir, gieb du mir Ans betung und Lobpreisung in mein Herz und auf meine Zunge. Unter Millionen Derzen, die deine Liebe empfinden, und unter Millionen Zungen, die deinen Mas men aussprechen, habe auch ich eine Zunge, dich zu nennen, ein Herz dich zu lies ben. Zu deinem Bilde hast du mich ges Schaffen; dein Sbenbild bin ich; ein Funs ke deiner Allmacht, Weisheit und Liebebin ich: erkennen, anbeten, lieben kann ch den, der mich gemacht. Wie kann ich

-cnug danken?

ver 200 - res

Du hast dich uns offenbahret durch deis ne schone Welt; die ganze Natur ist ein Spiegel deiner Herrlichkeit. Wo ich hinssehe, sche ich dich. Jeder Strohhalm und jeder Regentropfen sagt mir laut: lobe den Zeren, und knie nieder vor dem, der alles gemacht hat. Wie kann ich ges

nug danken?

Du hast dich uns offenbaret, und of kenbarest dich jeden Augenblick durch die wundervollen Wege deiner allwaltenden Fürsehung. Du segnest die Erde, daß sie ihre Frucht gebe; du lässest Saat und Aernte nicht aufhören; du lässest Früh= ling und Sommer, Herbst und Winter einander ablösen; du lässest Menschen wer= den, wachsen, herrschen, abnehmen, ster= ben ; Du sorgest für den Sperling wie für den Adler, für den Bettler wie für den Fürsten; du lässest Königreiche steigen und fallen; du schaffest und zerstörest; du gteist und nimmst, du verwundest und heilest; du belebest und tödtest. Wo ich hinsehe erblickeich dich. Wie kann ich dir genug danteu?

Du hast dich durch Engel und Propheten, Wunderthaten und Porhersagungen offenbaret. Du redest durch Mensen

211

zu Menschen; du ließest dein Wort durch menschliche Lippen bekannt, und durch Schriften aufbewahret werden. Wo ich hinsehe, sehe ich dich. Wie kann ich ge= nug danken?

Du hast dich in der Fülle der Zeiten im Fleische offenbaret, dich in deinem Sohene offenbaret. Du hast deine unsichtbare Derrlichkeit in der Person Jesu Chrisstischtbar gemacht: so hast du uns gesliebet. Wie kann ich genug danken.

Und du, bester Sohn des besten Va= ters! was alles huben wir an dir und durch dich? einen Freund und Bruder, einen Lehrer und Erloser, ein Benspiel und Worbild, einen Burder und Mittler, einen Hohenpriester, und ein Opfer über alle Opfer, eine Speise und einen Trank über alle Wünschen und Hoffen, einen Herrn und König, einen Sündentilger und Bes gnädiger, einen Auferwecker und Riche ter, einen Belohner und Seligmacher, alles haben wir an dir. Du hast Macht über Grab und Tod, über Zeit und Ewig= keit; und alles, was Gott hat und ist, ist dein, und alles, was dein ist, ist Ses gen für uns, wenn wir den Segen nicht mit

mit Gewalt von uns stossen. Wie kann

ich da genug danken.

Und nun der heilige Geist, gesandt vom Water im Namen seines Schnes was ist er uns? Er giebt das Wollen und das Wollbringen; errufet uns, ehe wir Gutes thun: er stärket uns, wann wir Gutes thun; er hilft uns, daß wir vollenden; er erfreuet uns, daß wirs vollendet haben! er sagt uns, daß wir Gottes Kinder sind; er bittet in uns; er giebt Licht und Kraft, Lust und Muth in allem, was uns be= trüben, angstigen, drucken kann; er bezeu= get uns, daß Jesus lebe, und macht, daß wir an ihn glauben, und freudig für ihn leiden. Wie kannich genung danken? Und diese grössen, unnenbaren Wohltha= ten machet seit tausend siebenhundert neun= zig und mehreren Jahren ein Jahr dem andern kund. Ein Jahr sagts dem an= dern, daß Gott unser Water, Jesus Chri= stus unser Herr, der heilige Geist unser Tröster ist. Wie kann ich genug dans ken? Wie habe ich aber gedanket? Wie habe ich mir diese Wohlthaten zu Rutzen

----

Water! wie darf ich aufsehen zu dir ? Wenn ich auch gethan hätte, was ich häts te thun können, wie wenig ware das? Und wie unaussprechlich weniger habe ich ge= than, als ich könnte? Water! was warst

du mir? Was war ich gegen dich!

Was ich nun dieses ganze Jahr versaumet habe, möchte ich nun itzt in dem letzten Augenblicke dieses Jahres einbrin= gen! vergüten mochte ich itzt die trauri= gen Folgen meiner Lauheit und Trägheit; danken mochte ich dir itt, wie ich noch nie gedankt habe: deiner freuen möchte ich mich int, wie noch nie; mit Freudenthrä= nen möchte ich zu dir aufblicken, wie noch nie, und deine Liebe dankbar preisen, wie noch nie: mit Thrånen der kindlichen Reue mochte ich in mein Innerstes hineinblicken, und meine Feltritte, meinen Undank bes weinen, wie noch nie:

Also, Water! in diesem letzten Augen= blicke dieses Jahres nenn ich dich mit reus vollem, dankbargerührtem und vertrau= endem Herzen: Vater! in Namen deis nes Sohnes preise ich dich für alles Gus te, daß mir Zeit meines Lebens, besons ders dieses Jahr von deiner Gute stroms weise zugekommen ist; für alle gesunde

und

und vergnügte Tage, die du mir geschen= ket; für den süssen Schlaf, den du mir in so manchen Nächten geschenket; für jeden Bussen, den du mir geschenket; für jedes Licht von oben, das du mir geschen= ket; für jede gute That, zu deren Ver= richtung du mir Zeit und Lust und Kraft geschenket; für alles Gute, was ich von andern empfangen und andern erwiesen habe; für alles Bose, das du von mir und andern abgewendet; für alle Gesin= nungen der Liebe, Geduld, Hoffnung, des Zutrauens, Glaubens, die du in uns erwecket und genehret hast, für alles dans te ich dir. Lobe meine Geele den Herrn, und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan.

21m Neujahrstage.

In diesem heutigen Neujahrstage grüsse ich dich, odu liebes holdseliges Kind Christe Jesu! Ach, daß in diesem Jahre dein heiligster Wille geschehe, wie im Himzmel, also auch auf Erden, daß dich kein einziger Mensch beleidige, sondern daß dich alle und jede vom Herzen lieben, lozben, und ehren mögen, die Irrenden zur Wahrheit, die Gläubigen zur wechselseitiz

Me - Me

ger Liebe, und alle verstockte Sünder zur ernstlichen Bekehrung mögen gebracht wer= den. Und endlich ach, daß ich durch dieß ganze Jahr vom Tage zu Tage in der Tugend zunehmen, in dieser Liebe, und in aller Andacht wachsen möge. Wollte Gott, daß ich dassenige, was ich im Her= zen wünsche, im Werke vollbringen möchte. Du aber hast die vollkommene Gewalt, und was du mit deinem Willen verlan= gest, das wir alsbald im Werke erfüllet. Dso erfülle dann mein obgemeldtes Wün= schen und Werlangen, und durch deine uns endliche Gütigkeit verschaffe, daß dieß neu-angefangene Jahr zu deiner grössern Ehre und gemeinem Heile der Christenheit pollbracht werde. Ich bitte auch um gnäs dige Verzeihung aller Missethaten, so ich im vorigen Jahre begangen babe: und um barmherzige Nachlassung der schweren Strafen, so ich dadurch verdienet habe. O! wenn ich ein wenig zurück gedenke, in wie viel Sünden ich das vorige Jahr zugebracht, wie viele Nachläßigkeiten ich in Uebung des Guten begangen, und wie vielfältige Uebel ich mit Gedanken, Worten und Werken vollbracht habe; so muß ich mich vor deinem Angesichte scha:

schämen, und mit vielen reumuthigen Seufzern meine Schuld vor dir meinen hochsten Gott erkennen. Ich bitte dich dahero durch die Verdienste, so du uns mit deinem, heute ben der Beschneidung, und dann am Kreuze, vergossenem Blute erworben hast, verzeihe mir meine volls brachte Sünden, und meine begangene Nachläßigkeit, verleihe mir Besserung meines künftigen Lebens. Ich übergebe dir mein ganzes Herz, dein soll es künftig senn, dich soll es über alles lieben, nichts soll es hinführo wollen, als was du willst. Hingegen bitte ich, daß du die Gnade der heiligen Taufe in mir erneuerst, alle meine Gunden gütiglich verzeihest, und einen neuen Eifer dir zu dienen in mir erweckest, Amen.

#### Ein anderes.

Mumächtiger! gesegnet sen uns allen der Eintritt in dieses neue Jahr: wir has ben diesem Jahre nicht gerusen, und es ist gekommen. Ewiger! du hast Tag und Nacht, Tage und Jahre gemächt; auch dieses Jahr hast du zu uns hergesührer. Wir stehen am Eingange dieses Jahres, und wissen nicht, was auch nur ein eutzist

ger Augenblick bringen wird. Welche Freuden und welche Leiden wir werden er= leben? was wird uns in dem Laufe die= ses Jahres gegeben, und was wird uns genommen werden? D Gott! Water! Erbarmer! Allsehender! du weissest es. Wor dir ist alle Finsterniß Licht, und tausend Jahr wie ein einziger Tag. Dir sind alle Begebenheiten unsers Leben of= fenbar, und das Zukunftige ist dir gegens wärtig. Du weissest den Anfang, die Dauer und das End unsers Lebens. Du leitest uns alle durch die Zeit in die Ewig= keit. Ach, daß wir uns andir kest hiel= ten! daß wir dir und deinen Fügungen treu und einfältig, wie gute Kinder fol= gen! Daß wir unter deinem Schilde und unter deinem Schatten in Demuth und Hoffnung ruhig fortarbeiten! Wir wis sen nicht, was in diesem Jahre, mit uns geschehe: Aber so viel wissen wir, denen die dich lieben, wird alles zum Guten, und das ist genug. Alle Bitterkeit wird uns einst Güßigkeit, wenn wir dich lieben; aller Mangel wird uns Ueberfluß, wenn wir dich lieben; alle Arbeit wird uns Ruke, wenn wir dich lieben aller Kum= mer wird uns Freude, wenn wir dich lies ben

the Signer

ben: alle Zähren werden uns Quellen des Trostes, wenn wir dich lieben; aller Fluch wird uns Segen, wenn wir dich lieben. So viel wissen wir gewiß, und damit wissen wir genug. Denen die dich lies ben, wird alles zum Besten. Wer dieß verstehet, wer dieß begreiset, wer dieß empfindet, der ist ruhig. Und wer dieß nicht verstehet, und empfindet! der kann so wenig ruhig seyn, als das Wasser, vom heftigen Sturmwinde hin und her gejaget.

Water! du liebest deine Kinder: last mich dieses Jahr mit deiner Liebe ansanzgen, und iede Stunde dieses Jahres deizner Liebe treu bleiben. Dich, Vater! liebe ich: last mich nun durch nichts von deiner Liebe geschieden werden. Dann geschehe mit mir, was geschiehet. Dann din ich ruhig, und meine Ruhe

ist ewig wie du.

21m heiligen drey Königstage.

Dest eintritt. Du hast mich aus vies len Tausenden zum Lichte des Glaubens gebracht. Das Licht des Glaubens ist eine Gnade. Wir sassen in dem Schause

2 2

ten des Todes, und wußten nicht einmal, daß wir von der Finsterniß umgeben wa= ren. Da kamst du liebvoll vom Himmel herab, sahest uns freundlich an, nahmst uns brüderlich ben der Hand, und führest uns mitleidsvoll in die Gegenden des Lich= tes, und zeigest uns deinem Water und den Weg! wie wir zu ihm kommen könnten. Das Licht des Glaubens ist deine Gna= de, nicht nur, weil wir ohne dich nicht können, nicht nur weil wir den Water nur durch den Sohn kennen lernen! son= dern weil du uns durch dein Blut diese Gnade erkauft, und durch deinen heiligen Geist mitgetheilet hast. Der Glaube ist eine groffe Gnade. Was ist der Mensch ohne Glauben? Es fehlt ihm das Auge zum Sehen, es fehlt ihm das Ohr zum Hören. Ohne Glauben ware ich blind und taub, konnte den Vater und seinen Sohn nicht erkennen, und seine Stimme nicht hören. Der Glaube ist für mich eis ne ganz unverdiente Gnade. Ware mir kein Licht aufgegangen, wie den Weisen im Morgenlande: ware mir die Freuden= bothschaft von Jesu Christo nicht verkünz diget worden; hatte mich die Gnade des heiligen Geistes nicht erwecket, nicht er= leuch=

Ter 2/2 -

leuchtet nicht entzündet; ach was wäre mein Glauben? Und wenn die Gnade des heiligen Geistes diese Gabe nicht sorgfals tig in mir erzogen und erhalten hätte; wie oft hätte ich den Glauben schon verloren? Hätte mich die Gnade des heiligen Geis stes nicht von dem ruchlosen Lasterleben bewahret: ach! ich hätte mich selbst ver> blendet: Ich hätte mir selbst das Aug des Glaubens ausgerissen. Herr Jesu! ich erkenne lebhaft, daß mein Glaube das Werk deiner Gnade ist; ich preise dich dankbar, daß du mich unwürdigen zum wundervollen Lichte geleitet hast; ich erfreue mich, daß ich deine Gute an mir erfahren habe; ich wünsche mir Glück das zu, daß ich deine Güte erkenne! ich wüns sche nichts so sehnlich, als daß alle Wol: ker von deinem Lichte erleuchtet werden, und alle Erleuchtete deine Barmherzig: keit, erkenne, und deine Huld preisen ich will mir alle Mühe geben, an mir zu beweisen, daß die Gnade des Glaubens nicht unfruchtbar sen; durch Liebe Got tes und der Menschen, durch Geduld unf Sanftmuth, durch Freude und Wohltha tigkeit soll sich die Stärke des Glauben an mir erweisen. Um die Gnade flet

ich zu dir, dessen Freude es ist, uns mit Gnaden und Wohlthaten zu erfreuen.

#### Lin anderes.

Desu! ich erfreue mich vom Herzen, daß dir am heutigen Tage so grosse Ehre wiederfahren ist, und noch alle Jah= re im Himmel und auf Erden wiederfah= ret und erneuert wird. Mit dieser all= gemeinen Verehrung deiner heutigen Er= scheinung vereinige ich meine unwürdige Andacht, und begehre mit den dren Weis sen, wie auch mit allen Engeln und Heili= gen dich zu ehren, zu preisen und anzu= beten. Du, oliebster Jesu! bist ein wah= rer König! und billig war es, daß die Weisen aus Morgenlande gekommen sind, dich anzubeten. Du bist ein niächtiger Rönig, und kannst allen Dürftigen über= flüßiglich benspringen, ich aber bin die armste Kreatur unter allen, und leide krosse Noth an zeitlichen und geistlichen Butern. Darum komme ich zu dir, dem Allerreinesten Herrn, und begehre am heus Figen Tage an beinen Reichthumern, an peiner Güte und Wohlthätigkeit Theil unehmen. An zeitlichen Gütern wols lu nehmen. lest du mir so viel mittheilen als ich zu

meiner Nothdurft nothig habe. Mit dei= nen geistlichen Gütern aber wollest du mich reichlich beschenken, und alles das, was mir zu meinem tugendhaften Wandel, und zu meiner Seligkeit nothig ist, gnas dig zu ertheilen. Gib mir das Gold der göttlichen Liebe, den Weihrauch einer herz= lichen Andacht; und die Myrrhen der stä= ten Abtödtung meiner Leidenschaften und einer wahren Bußfertigkeit. O gütiger Jesu! verleihe mir eine wahre Reue über meine begangene Laster, und einen ernst= lichen Vorsatz, denselben hinführo zu wis derstehen, nichts künftig zu suchen, als dich, dich so eifrig zu suchen, wie dich die dren Weisen gesucht haben, dich glücklich zu finden, so sowohl hier zeitlich, als dort ewig anzubeten, Almen.

# 21m heiligen Lichtmestage.

fruchtbareste Mutter, du allerreineste Jungfrau Maria! mein Herz er
freuet sich heute mit dir, frohlocket in
Sott seinem Heilande. Das Fest de Darstellung, Opferung deines Kindes Je
su im Tempel, und deiner Reinigung seys ern heute alle fromme Christen mit mög lichster Andacht. Diesen allen begehr

h mit Andacht mich beizugesellen, und an em ghadenreichen Feste Theil zu nehmen. Jo send mir dann vom ganzen Herzen egrusset, o ihr dren liebsten Freunde, Je= 18, Maria, Joseph. Ich wünsche mit uch zugleich den kleinen Jesus dem himm= schen Water aufzuopfern. Gleich wie hr dren am heutigen Tage das allerkost= areste Opfer zum Heile der Welt auf= recfert habet, also wollet ihr es auch ente für alle Sünden, vornähmlich für nich arme Sünderinn gleichsam erneuern, ind mir dadurch zeitliches und ewiges Deil erwerben. So siehe dann an, o jerechter himmlischer Water! dieß heilige Opfer. Du hast uns deinen lieben Sohn jeschenket, als du ihn auf die Welt ge= anot hast! und dein lieber Sohn hat ich selbst uns geschenket, als er auf die Welt kam, unter uns wandelte, die menschiche Gestalt annahm, und unser Brüder reworden ist. So nehme ich dann heute resen deinen allerliebsten Sohn im Geis te auf meine Arme, und in Vereinigung ser Andacht, mit welchen ihn seine Mut= er dir geopfert hat, opfere ich ihn zu leinem ewigen Wohlgefallen; und zur Erlösung meiner armen sündigen Seele.

Ich

Ich ofere dir alle Tugenden, so et ge= übet hat, für alle Tugenden, so ich zu üben unterlassen habe, und damit dieses Opfer dir angenehm werde, so nehme ich mir vor das Unterlassene nach deinem göttlichen Willen und meiner Möglich= keit durch fleißige Uebung in der Tugend, und durch genaue Befolgung deiner Ges bote zu ersetzen. Ich opfere dir seine Genugthuung, so er vollbracht hat, für alle meine begangene Sünden. Ich opfe= re dir die unendlichen Wohlgefallen, so er dir erwiesen hat für allen den Mißfal= len, so ich dir durch meine Sünden ver= ursacht habe: und endlich opfere ich dir alle Marter und Peinen, so er gelitten hat, wie auch alles, was ich künftig mit deiner gottlichen Gnade Gutes thun, und Widerwärtiges geduldig leiden werde, zur Genugthuung für alle Strafe, so ich mit meinen Sünden verdienet habe. Dieses mein Opfer nimm in Gnaden auf, und durch die Kraft der Verdienste deines göttlichen Sohns, vergib mir meine Gun den. Dieß wollest auch du mir durck deine Fürbitte erwerben, o gebenedent Jungfrau Maria! auf daß ich mich die ses Festtages emiglich zu erfreuen habe

Ich bitte dich auch, daß du am heutigen heiligen Tage der armen Seelen wollest ben Gott ingedenk senn, und für sie dein liebes Kind Jesum dem ewigen Vater aufopfern, damit diese betrübte Seelen der Freude des heutigen Festes auch theilhafztig werden, und durch dein kostdares Opfer die selige Erlösung, oder aufs weznigste solche kräftige Erquickung erlangen, damit sie sämmtlich fühlen, daß ihnen heute durch deine Fürbitte eine sonderliche Gnade sen wiederfahren, Amen.

#### Lin anderes, als Betrachtung.

Ichen Begebenheit mit meinen Ge=

danken still halten soll.

1. Die Mutter Jesu bringt ihr Kind in dem Tempel um es dem Herrn darzustellen. Ja, dieses Kind gehört dem Herrn: dem Herrn soll es geopfert senn! Wie dieses Kind, so gehöret keines dem Herrn. Der Herr hats gegeben. Dieß Kind ist das allerköstlichste Geschenk des himmlischen Vaters: dem Vater soll es zeopfert senn!

2. Alles Erstgebohrne, spricht der Herr, st mein. Vater! ist etwa dieser erstges

bohr=

bohrne Gottes = und Menschensohn nicht dein? Ach! was ist dein, wenn Jesus nicht dein ist? Dem Herrn gehört dies seind, wie kein anderes: dem Herrn

soll es geopfert senn!

3, Herr! deine Hand hat dein Wolk ein aus Aegypten, aus diesem grossen Diensthause herausgeführet: darum wird die alle Erstgeburt geheiliget. Und dieser dein Eingebohrner und Erstgebohrner, er wird das ganze Menschengeschlecht aus der Schklaveren der Sünde und des Losdes erretten. Dwie muß dieser Jesus ganz dein senn, wenn er in deinem Namen so unaussprechlich grosse Ehaten verrichsten kann! Dem Herrn gehöret dieses Kind, wie kein anderes: dem Herrn soll es geopsert-senn!

4. Der Messias hat, wie Paulus sagt, benm Eintritte in die Welt sich ganz dem Herrn eingeweihet, dem Herrn geopfert. Ersprach: Opfer und Gaben willst du nicht: aber einen Leib hast du mir zubereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht: da erklärte ich mich: sieh! im Anfange des Buches steht von nir geschrieben, daß ich, Gott! deinen Willen thue. Dieser Sohn Gottes in

Rinds=

Rindgestalt wird nun dem Herrn dars gestellt. Dem Herrn gehört dieses Rind, wie kein anders: dem Herrn soll es ges

Let and the

opfert senn.

Irmen, und preiset Gott, und erkennet an dem Kinde das Licht der Welt, das Heil der Völker, die Ehre Israels. Er hatste lang auf diese Troststunde gewartet : nun ist sie da; nun will ich gern sterben, weil sein Aug das Licht der Welt gesehen. Der Herr erhöre sein Flehen, und erfüllzte seine Erwartung. Wer auf den Herrn wartet, wartet nicht umsonst.

6. Anna, die heilige Wittwe, kommt auch dazu. Ihr Gebet, ihr Fasten, ihre Wittwentrauer ist nun reichlich gesegnet: sie sah den Heiland der Welt. Ihr Herz ist voll Seligkeit, und ihr Mund voll Lob= preisung Gottes. Selig sind die Trau= renden, den sie werden getröstet werden.

7. Maria und Joseph verwunderten sich über die Weissagungen Simeons und Anna. Wie viel haben sie damit gewons nen, die Mutter und der Pflegvater Jessen, daß sie das Gesetz Mosis buchstäblich erfüllet haben. Wie viel Hohes, Vielbesdeutendes haben sie von dem Beruse und der

der Person des Kindes Jesu aus dem Munde des Propheten gehört. Wie viel Freude haben sie ben dem redlichen Gots tesverehrern dadurch veranlasset, daß sie Jesum in den Tempel brachten? Gehor-

sam ist besser als das Opfer.

8. Die eine Hauptperson ben dieser Darstellung Jesu war unsichtbar; der Herr namlich, dem der Sohn, der Gott Israels, dem der Erstgebohrne darge= bracht wurde, war unsichtbar genug, zeugte sich dadurch, daß er den Greisen Simeon zu rechter Stund in den Tem= pel hereinführte, und ihm Weissagungen in den Mund legte; dadurch daß er Die Erwartung der Frommen mit Trost heimsuchte; dadurch daß er den Glauben der Gläubigen, die Hoffnung der Hoffen= den, die Liebe der Liebenden segnete, stärkte, lebendig machte. Wo Glauben an Gottes allmächtige hilfe ist, da ist Gott mit seiner allmächtigen bilfe zus gegen, oder in der Mähe.

Um St. Mathiastage.

Sprich das Gebet: Um Seste eines Upostels.

# 21m Aschermittwoche vor Empfan=gung der Usche.

Die Asche wird vom Priester geweihet, und in der Weihung wird Gott andächtig gebeten, daß er denenjenigen, so die geweihte Asche empfangen: wahre Leue und Verzeihung ihrer Sünden, und die Gnade seines göttlichen Segens wolle mittheilen, ic. Deswegen empfange diefelbige allezeit mit Andacht, und sprich zuvor die solgenden Gebeter, so aus der Weihung der Usche genommen sind, und ein wenig geändert von dem Priester gesprochen werden.

Dilmächtiger, ewiger Gott! verschone die Bussenden, sen gnädig den Bitstenden, und sende deinen heiligen Engel vom Himmel herab, welcher mir deinen heiligen Segen ertheile, und deine Gnasche herabbringe, die geweihte Asche mit Nuzen zu empfangen. Verleihe mir durch die Anrussung deines allerheiligsten Namens, daß die Empfangung der klben mir sen ein heilsames Mettel die Besundheit des Leibes, und die Beschüsung der Seele zu erlangen, durch Christum unsern Herrn, Amen.

The me

Dott! der du nicht den Tod, sondern die Busse der Sünder verlangest : siehe guadiglich an die Schwachheit meis ner Natur, und verzeihe mir aus Barms herzigkeit die Vielfältikeit meiner Gün= den. Verleihe mir auch durch die Kraft deiner geweihten Asche, welche ich zur Be= zeugung meiner Demuth, und zur Gr= langung der Verzeihung auf mein Haut will streuen lassen, die Vermehrung dei= ner göttlichen Gnaden: auf daß ich, weil ich erkenne, daß ich Asche sen, und wegen der Schuld meiner Bosheit wiederum zu Staube werden musse, aber meiner Sünden Verzeihung, und den Lohn, so du den Bussenden versprochen hast, gna= dig zu erlangen verdiene. Durch Chris stum unsern Herrn, Amen.

D Gott! ber du durch die Demuthis gung beweget, und durch die Gesnugthuung verschnet wirst, neige das Ohr deiner Mildigkeit zu meinem unwürdigen Gebete, und sobald als das Haupt deiner Dienerinn von deiner Asche berühret wird, so giesse gnädiglich über mich aus die Gias de deines heiligen Segens, und erfülle mein Herz mit dem Geiste der Zerenirs

schung. Verleihe mir auch kräftiglich, was ich begehre, und was du mir versliehen hast, daß wollest du ewiglich besträftigen, bewahren und erhalten. Durch Christum unsern Herrn, Amen.

Jegt gehe hin die Asche zu empfangen, sprechend:

Mit Ehrerbietung und Andacht will ich itzt hingehen, o mein Gott! dies se geweihte heilige Asche zu empfangen, damit ich dadurch ein zerknirschtes Herz, und die Vermehrung deiner Gnade erslange. Durch Jesum Christum unsern Herrn, Amen.

Mach Empfangung der Asche sprich:

Sch deine demûthige Dienerinn, o mein Sott! habe nun diese heilige Asche empfangen, und bezeuge dadurch vor deisner Majestät, daß ich eine Sünderinn bin, die ich in Aschen und Bußkeidern meine Sünden büssen sollte. Siehe dann von hohen Himmel auf mich bußsertige Sünderinn, und verzeihe mir aus Gnascheit, und Bosheit gesündiget habe, Oallmächtiger ewiger Gott! der du den Nigallmächtiger ewiger Gott!

The surnivitern, so in Aschen und harenen Kleis dern Busse gewirkt haben; die Gnade der Verzeihung verliehen hast, ich rufe demuthiglich deinen heil. Namen an, und klage mich reumüthig aller meiner Suns den an. Ich beweine auch vor dem Ans gesichte deiner gottlichen Gütigkeit meine schwere Meissethaten, und bitte deine uns endliche Güte und Varmherzigkeit um Verzeihung. Ich habe auch itzt inr Bes zeigung meiner Reue und Demuth die heil. Asche empfangen, und vertröste mich, du werdest die Kraft der priesterlichen Weihung meinem Leibe und meiner Sees le zu gute kommen lassen: auf daß ich von aussen unangefochten, meine innern Kräfte, besonders in dieser heil. Fastens zeit, gottesfürchtig übe, und zum Gutes= thun, und zur Besserung meines Lebens wohl gebrauchen könne. Werleihe auch mir diese hochheiligste Fasten mit gebührender Andacht anzufangen, und mit eis nem heiligen Eifer und Strenge zu beschliessen. Durch unsern Herrn Jesum Christum deinen Sohn welcher mit dir und dem heiligen Geiste, gleicher Gott lebet und regieret in Ewigkeit, Amen.

## In der heiligen Sastenzeit.

We He

Die heilige Fasten ist deswegen von der Kirche eingesetzt worden, damit was wir durch das ganze Jahr gesündiger haben, alsdann wieder abbussen: was wir versäusmet haben, wieder einbringen: und was wir verschuldet haben, dasür der göttlischen Gerechtigkeit durch unsere Zuswerste genug thun. Deswegen du dann das solgende Gebet zum östern aus wenigste aber an allen Sonntagen in der Fasten sprechen sollst.

Marmherziger gütiger Gott! ich sage dir herzlichen Dank, daß du mich diese heilige Fastenzeit hast lassen erleben, und viele gute Gelegenheit gegeben, dir zu dienen, und für meine Günden Busse zu wirken. Weil du mir dann aus Gnas den die Zeit und Gelegenheit gegeben hast o! so lege diese Gnade noch zu der vorigen, daß du mir auch den Geist der Bußfer= tigkeit eingiessest, und meinem Willen eis nen wahren Haß der Sünden verleihest. Dieses ist die angenehme Zeit, und dieß I sind die Tage des Heiles, in welchen wir deinen gerechten Zorn versöhnen, und beis ne Barmherzigkeit erwerben konnen. alls

angenehmste Zeit, und die Tage des Heis les empfange ich mit benden Armen, und erfreue mich, o Gott! daß du mir ste aus Gnaven verliehen hast. Diese vierzigtäs gige Faste verlange ich zu halten, ja halte sie wirklich nicht aus Zwang, sondern aus frenem Willen und frohlichem Hers zen zu Ehren und Andenken der vierzig= tägigen Fasten deines Sohnes und zu einer Genungthuung für meine Günden. Ich vereinige auch diese meine Fasten mit der Fasten deines Sohnes und aller Deis ligen: und verlange sie mit solcher Men= nung, Andacht, und zu solchem Ende zu halten, mit-welcher Absicht, Mennung, und Andacht mein Jesus und alle Auserwählten ihre Fasten und Bußwerke ver= richtet haben. In dieser gnadenreichen Zeit wünscheich alle meine begargene Guns den abzubussen, und begangene Nachläßig= keiten zu ersetzen. Ich bereue deßtregen alle meine sündige Gedanken, Worte und Werke. Ich verabscheue alle dir zuges fügte Beleidigungen und meine sündige Lusten in allem Bosen. Ach, daß ich sel= be so kräftiglich könnte bereuen, gleichwie alle wahre Bussende ihre Sünden bereuet haben. Zur Bezeugung meiner ernstlis

chen Reue, nehme ich mir ernstlich vor, nicht nur alle Sünden, sondern auch alle Gelegenheiten dazu vorsichtig zu meiden, und dadurch vor Himmel und Erde zu bezeugen, daß mir alle meine begangene Sünden wahrhaftig leid sind. Ich tlas ge mich vor dir o Gott der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit! an, daß ich mehre= re-und schwerere Sünden begangen habe, als ich extennen kann: und daß ich eine Sünderinn bin, die nicht würdig ist, ihr Angesicht zu dir empor zu heben. O mein Gott und mein Herr! wie viele Zeit has be ich durch das ganze Jahr übel durch= gebracht; wie viele Gelegenheiten Gutes zu thun habe ich nachläßig versäumet! wie nachläßig bin ich im Gutesthun, und wie eifrig im Bosesthun gewesen! wie un= achtsam habe ich deine gute Einsprechun= gen aufgenommen? Und wie habe ich so manche schändliche Missethat mit Gedan= ken, Worten und Werken begangen, und nit diesen meinen begangenen Günden, Rachläßigkeiten und Unterlassungen wir rine so schwere Sündenlast aufgehürdet, die ich Zeit meines Lebens abzutragen invermögend bin, auch mehrere Strafen perdienet habe, als ich mit allen meinen Buß=

Bußwerken abbussen kann. Weil ich denn nicht im Stande bin, mit allen meinen Bußwerken die vielkältigen Sünden, so ich begangen, und die gerechten Strafen, so ich verdienet habe, zu tilgen, und gleich= wohl schuldig bin, meinerseits das Mogs liche zu thun: so will ich mich bestreben, mit deiner Gnade, o Gott der Barms herzigkeit! alles zu thun, was du von mir verlangest, besonders durch Bezäh= mung meiner Leidenschaften, durch thatis ge Menschenliebe und Werke der christli= chen Barmherzigkeit das wieder gut zu machen, was ich verschuldet habe. Uebri= gens aber nehme ich meine Zuflucht zu dem bittern Leiden und reichen Verdiensten deis nes Sohnes Jesu Christi: und aus der ganzen Kraft meines Herzens opfere ich dir, o gerechter Gott! zur Genugthuung für meine Sünden, alle die Verdienste, so er mit seinem Blute durch sein bitteres Lei= den und seinen Tod erworben hat. Laß mich derselben durch genaueBefolgung seis ner göttlichen Vorschriften, durch fleißige Wollziehung deines gottlichen Willens, durch standhafte Vermeidung alles dessen, was dir misfällt, durch ernste Abtöbtung meiner herrschenden Leidenschaften, durch thas R 3

thatige Nachstenliebe und Werke der Barmherzigkeit würdig werden. Verleiste mir dazu deine Gnade, und gib mir zu diesem meinen eifrigen Willen, Kraft, Standhaftigkeit, und Beharrlichkeit, Amen.

### Der Psalm Misere.

Ærbarme dich.

Mur um Erbarmung kann ich flehen, Barmherziger! Ich, ein Sünder, kann nur in dem Schoosse deiner Erbarmungen ruhen. Water! was kann ich anders sa= gen, als: erbarme dich, erbarme dich.

Erbarme dich meiner.

Ich schäme mich, meinen Namen zu nenzunen; Sünder ist mein Name. Ich bekenzue meine Schuld, ich verfluche meine Sünze. Barmherzigket! erbarme dich meiner!

Erbarme dich meiner mein Gott!

Water! wie unterstehe ich mich zu dir zu sagen; mein Gott! deine gehorsame Kinder mögen zu dir sagen: mein Gott! Ich ungehorsames, treuloses Kind, wie darf ichs wagen, mich dir zu nähern? Nur in der Ferne erhebe ich meine Stimme und ruft mit zerknirschter Seele: erbare me dich meiner mein Gott!

Mach dieser deiner Barmherzigkeit.

Ja, Water! groß sind meine Sünden: ich bedarf deiner großen Barmherzigkeit. Die aus Unwissenheit, auch Schwachheit fehlen, mogen sich mit einem Tropfen deisner Barmherzigkeit befriedigen. Aber für meine Sünden ist kaum das große Meer deiner Erbarmung zu groß.

Und nach der Menge deiner Erbar=

mungen.

Manigfaltig, Vater! sind deine Erbarsmungen. Un mir, an mir kann sich dies se Manigfaltigkeit deiner Erbarmungen recht augenscheinlich beweisen. Erbarsmung habe ich nothig, damit mir meine Sünden ganz nachgelassen werden; Ersbarmung, damit ich die sündhaften Neisgungen immermehr ausrotte; Erbarsmung, damit ich im Guten beständig bis in den Tod verharre.

Tilge meine Ungerechtigkeit.

Erbarmer, Langmüthiger, Schoner, Sündentilger! tilge auch meine Sünde. Entferne meine Sünden so weit von mir; Is Sonnenaufgang vom Sonnenunter-

gang

gange entfernt ist. Tilge in mir die Sunde, und alle Neigung zur Sünde.

Moch mehr immermehr wasche mich rein von meiner Ungerechtigkeit.

Immermehr wasche mich, denn meine Scele ist verunreiniget durch und durch Immermehr wasche mich, denn die Sünste ist tief eingewurzelt in mir, und stärster als ich. Immermehr wasche mich, daß meine Seele immer reiner, immer gesssünder, immer stärker werde.

Und reinige mich von meinen Gunden.

Wasche mich, bis ich rein bin: ich bin ganz unrein. Reinige meinen Werstand von allen unzüchtigen Worstellungen; reiznige mein Herz von allen unreinen Besglieden; reinige meinen Willen von allen sündhaften Neigungen. Mache rein und lauter mein Aug, daß ich nichts mehr ans schaue, was eitel und zergänglich und versführerisch ist. Reinige mich am Leib und Seele, daß ich rein und unbestecht vor deiznem heiligen Angesichte erscheine.

Denn ich erkenne meine Ungerechtigkeit.

Ich habe gesündiget, und erkenne meis ne Sunde. Ich erkenne es und bekenne lich und muthwillig übertreten habe. Und wenn ich schweigen würde; so würse de die Sünde wider mich reden; denn

meine Sunde ist allezeit wider mich.

Immer schwebt mir meine Sünde vor Augen. Vor dem Falle kam sie mir zu süß vor wie Honig, itt ist sie bitterer als Wermuth. Vorher schmeichelte sie mir, itt ist sie eine Anklägerinn. Vorher reizte sie mich, itt betrübt, erschrecket, verwirret sie mich. Meine Sünde liegt mir immer im Sinn.

Vor dir allein hab ich gesündiget.

Dir allein hab ich gesündiget: denn du allein warst der Zuschauer und Zeuge meiner Sünde.

Por deinen Augen that ich Boses.

Wie könnte ich in diesem heiligen Angesichte Boses thun? Du hast mich wie deinen Augapfel bewahret, und wie audeinen Händen getragen: und ich hab in deiner Gegenwart, vor deinen Augen Boses gethan.

Jo mußt du denn in deinen Reden ges recht erfunden werden, und Rechte behalten, wenn du richtest.

Ja Herr! du richtest recht. Meine Sünde weißt niemand als du. Damit nun niemand denke, ich sen unschuldig, und du sepest ungerecht, da du mich so fürchterlich strafest, so gestehe ich es fren: deine Drohungen und Strafen über mich ind gerecht, ich habe sie verdienet. Ges echt bist du, und recht ist alles, was du hust.

Tiehe! in Sunden war ich empfangen! und in Gunden hat mich meine Mutz

ter empfangen.

Die Schwachheit und die Sunde has se ich mit mir auf die Welt gebracht. Vater! was zürnest du doch über einen Menschen? Du weissest ja, daß ich Staub: du kennest mich besser, als ich nich kenne.

Ziehe! du liebest ein aufrichtiges Herz.

Aufrichtig bekenne ich dir meine Sünde. Wenn dir die Sunde an mir mißfällig. st: laß dir die Aufrichtigkeit des Her= ins an nur gefallen.

Die verborgensten Geheimnisse deiner Weisheit hast du mir offenbaret.

Umsonst, Vater hast du mich das Versborgene nicht gelehret; umsonst hast du mir das Geheimnisvolle nicht anvertrauset; barmherzig warst du allezeit mit deisnem Diener umgangen. Du kannst ist nicht aufhören, mir gnädig zu senn, da ich deiner Gnade am meisten bedarf.

Besprenge mich mit Isor, daßich rein

werde.

Ergrief, v Herr! du den Isopbusch, reisnige du mich von dem Ansatze der Sünsde. Nur du kannst den Sünder reinigen. Dein Erbarmen, deine Allmacht, deine Liebe, deine Weisheit kann die Sünden vergeben, zernichten, gutmachen. Dieß ist der Isop, der mich von Sünden reisnigen kann: mit diesem reinige mich.

Wasche mich, daß ich weißer werde, als

Schnee.

Wasche du mich. Wenn die Sünden sind wie Scharlach, so können sie weiß werden wie Schnee. Für deine Erbarmung ist kein Mittel zu groß, die sie nicht auswaschen kann. Wasche mich, das weißer werde als der glänzende Schnee.

Det:

Derkündige du meinem Ohre die from he Botschaft, (daß du mich gereinis get hast.) Alle meine Gebeine wers den vor Freude aufhüpfen, so zers schlagen sie itzt sind,

Wider dich habe ich gesündiget: laßdu deine Stimme hören: deine Sünde ist dir nachgelassen. Die Stimme gießt ein neues Leben in meine Glieder; ohne diese

so frohe Nachricht bin ich wie todt.

Derbirg dein Angesicht vor meinen Sunden, tilge alle meine Müssethat.

Als wenn ich die Sünde nie begangen hätte; als wenn mir meine Sünde ewig verborgen wäre, als wenn sie aus meisnem Herzen und aus deinem Willen ewig ausgelöscht wäre, so, Herr! so gnädig blick herab auf deinen Knecht.

Erschaf in mir, o Gott! ein neues berz.

Du hast mein Herz gebildet, du hast 28 gut gebildet: mach du es wieder gut, daß es dir gefällig sen. Dein Gebot sen mir wieder so lieb, wie vorher.

Und erneuere den rechten Beist in mir.

Den Vorsatz der Sünde nimmer zu ge= vorsamen, laß in mir fest und kraftvolk wer= werden. Gib mir den Geist der Erkenntniß: dieß ist der rechte Geist. Gib mir

den Geist der Liebe: dieß ist der rechte

vorher. Laß mich n lobsigen, wie vorchten Geist in mir.

von deinem Angen beiligen Geist mir.

deine Kraft laß sie Wende nicht von mir es Vertrauen, nimm deinen heiligen Geist; ude und ohne Stärke.

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und befestige in mir ein williges Serz.

Erhöre mein Flehen, und laß mich wies der die Freude empfinden, daß du-mich erhörest. Schenke mir ein williges Herz, und gib mir einen festen Sinn, daß ich dein Gebot nimmer verlasse. Halte wich fest an dir, daß ich nimmer von dir weiche.

So will ich dem Ruchlosen deine Wege bekannt machen, und Sünder werden sich zu dir kehren.

Wenn du mich aus meiner Sünde hersausreissest, und mit deinen Erbarmungen tröstest; will ich die Wunderwerke beiner Gnade andern kund thun. Die Sünster werden an mir einen neuen Beweist deiner Güte bewundern; sie werden auf dich bauen, weil du mein Scufzen erhöret; sie werden sich zu dir kehren, weil du mich gnädig aufgenommen hast. Rette mich, daß ich ein Benspiel deiner Hilfe werde. Rette mich, o Gott! von den Blutschuls

den, Gott mein Aetrer! deine Gereche

tigkeit soll mein Mund besingen.

Die Sünde ängstiget mich. Hilf mir aus dieser Angst, und lege ein freudiges Loblied in meinen Mund. Ein krankes Herz, das die Sünden betrüben, kann dir ja nichtlobsingen. Tilge meine Sünsde, daß ich dich mit freudigem Danke preisen kann.

Hrund deinen Ruhm verkundige.

Ein Sünder darf seinen Mund nicht rufthun vor dir: öffne du meinen Mund, daß daß ich deine Erbarmungen preisen, und ein Zeuge deiner Gute werden kann.

the site are

Opfer gefallen dir nicht, sonst brache ich sie dir. Un Brandopfer hast du keine Freude, (sonst gabe ich sie dir.) Opfer, die Gott gefallen, sind ein verwundeter Geist; ein Herz zersknicht und reuvoll, wirst du, Gott! nicht verachten.

Du bist mein Gott! das liebste schlache te ich dir. Das liebste, das dir ein Sünderschlachten kann, ist sein Herz aber reuvoll, verwundet, zerknirscht, zerschlas gen, gedemüthiget muß es senn. Dies Herz kannst du nicht verschmähen. Ein Gott der Liebe bist du! wie kannst ein Herz verachten, das sich nach deiner Gnade sehnet, und nach deinen Erbarmungen schmachtet. Heiliger! wie kannst du ein Herz verwersen, das, von den Sünden weggewendet, zu dir sich kehret?

Sep ferners der Wohlthäter Sions, nach deiner Güte. Baue Jeruschems Mauern. Dann laß dir wieder Opfer derUnschuld gefallen; Brandopfer und ganze Opfer. Binder sollen dann auf deinem Altare rauchen.

Wohlthater! uns serner wohlzutinn. Laß meine Sünden für Stadt und Land keine bose Wirkung haben. Dankopfer werden dir deine Anbeter bringen. Deisner Güte wird sich jedes Herz erfreuen. Alle Jungen werden rufen: Unser Güte hilft und verzeihet gern, seine Güte ist höher als der Jimmel, und seiner Erbarmungen ist kein End.

#### 21m Maria Verkundigungstage.

pit dem heiligen Erzengel Gabriel grüße fe ich dich an dem heutigen Tage, o gebenedente Jungfrau Maria! heute ist dersenige gnadenreiche Tag, an welschem du mit der herrlichsten Gesandschaft vom Himmel bist beglückt worden. Heuste ist der gebenedente Tag! an welchem der Sohn Gottes vom Himmel kommen, und in deinem keuschen Leibe Mensch worschen ist. Heute ist der Tag an welchem den ist. Heute ist der Tag an welchem den ist. Heute ist der Tag an welchem der Ichum Ehristum in deinem heitigen Leische Gottes worden bist. D Maria! was im

---empfandest du damals in deiner edlesten Geele? was empfandest du damals in dei= nem Herzen? Welch eine Seligkeit und Süßigkeit, die allen menschlichen Verstand übersteiget. Ich freue mich von Herzen, daß dir solche hohe Ehre und Inade wie= derfahren ist. D daß ich dir dieselbe mit meiner heutigen Andacht erneuern, und wenn es senn konnte, auch vermehren konn= te. Mit den Herzen aller liebenden Sees len, und mit den Worten des Erzengels Gabriel grusse ich dich, und spreche mit möglichster Andacht und Aufmerksamkeit: Gegrüsset senst du Maria voll der Gnas den, der Herr ist mir dir; du bist gebe= nedent unter den Weibern. Fürchte dich nicht Maria, denn du hast Gnade gefun= den vor Gott: du wirst empfangen und gebähren einen Sohn, dessen Namen sollst du Jesus heissen. Ich erinnere dich o Maria! der unergründlichen Freuden, so du empfunden, als der Engel diese Worte zu dir sprach: Du hast Gnade ge= funden ben Gott, o Maria! und ich! ich habe vielleicht Gnade verloren ben Gott. Alch! wenn das ist, so hilf mir dann, daß ich die verlorene Gnade wieder finde, und zu dem vorigen Gnadenstande wieder ges

lange. Ich fühle, daß ich zu allem Gus ten sogar trag, und in allem meinem Ges bete nur zu nachläßig bin: darum fürchte ich sehr, Gott habe sich von mir ganz und gar abgewendet. Da nun heute der gnadenreiche Tage ist, an welchem du von Gott mit allen Gnaden erfüllt worden bist: so halte ich verträulich um Inade an, und hoffe durch deine kräftige Fürbitte, und meine herzliche Reue über meine bes gangene Sunden, auch ernsten Vorsatz, lieber zusterben, als Gott mit einer Gun= de wissentlich und wollentlich zu beleidi= gen, die gottliche Gnade wieder zu fin= den. So verschaffe denn, Maria Mutter der Barmherzigkeit, daß ich die Gnade Gottes erlange, in derselben zunehme, und bis an mein Ende darinn verharre. Hilf mir, daß ich in der Gnade Gottes lebe, in der Gnade Gottes sterbe, und in der Gnade Gottes ewiglich verbleibe, Unien.

Um heil. Palmsonntage von Emspfangung der geweihten Palmen.

Glorwürdigster König des Volks Israel, Christe Jesu! am heutigen Tagrüsse ich dich, und freue mich der groß

fers

CONTRACTOR OF THE STREET

sen Ehrenbezeugungen, welche dir heute von dem andachtigen Volke sind erwiesent worden. D wie erfreuet es mich, wenn ich gedenke, wie du auf den Füllen einer Esez Inn sitzend, aus deinem majestätischen An= gesichte deine Gottheit hervorblicken liefs sest. O wie erfreuet es mich, wenn ich denke, wie die lieber Jünger sammt dem frommen Volke Palm = und Delzweige von den Baumen abbrechen, mit denselben den ganzen Weg bestreueten, ihre Kleider auf dem Wege außtreiteten, und mit Pals menzweigen in den Gangen vorgehend und nachlaufend Gott lobeten und preis seten, sprechend: Hosanna in der Höhe, gebenedenet ist, der da kommt in dem Na= men des Herrn, der König Israels. D wie erfreuet es mich, wenn ich gebenke, wie das Wolk dich für den versprochenen Messias und den wahren Köuig des Wols kes Israels erkannte, dir alle mögliche Ehre erzeugte, dich bis zu dem heiligen Tempel begleitete, und alle deine gethane Wunderwerke hochst rühmte, ja so gar die kleinen unmündigen Kinder auf den Alrmen ihrer Mütter für Freuden aufs sprungen, und mit ihren zarten Stimmen. gleichwie irdische Engel, laut ausriefen,

thätige Nächstenliebe und Werke der Varmherzigkeit würdig werden. Verleis he mir dazu deine Gnade, und gib mir zu diesem meinen eifrigen Willen, Kraft, Standhaftigkeit, und Beharrlichkeit, Amen.

### Der Psalm Misere.

Ærbarme dich.

Mur um Erbarmung kann ich flehen, Barmherziger! Ich, ein Sünder,kann nur in dem Schoosse deiner Erbarmungen ruhen. Water! was kann ich anders saz gen, als: erbarme dich, erbarme dich.

Erbarme bich meiner.

Ich schäme mich, meinen Namen zu nen, nen; Sünder ist mein Name. Ich beken, ne meine Schuld, ich verfluche meine Sün, de. Barmherzigtet! erbarme dich meiner!

Erbarme dich meiner mein Gott!

Water! wie unterstehe ich mich zu dir zu sagen; mein Gott! deine gehorsame Kinder mögen zu dir sagen: mein Gott! Ich ungehorsames, treuloses Kind, wie darf ichs wagen, mich dir zu nähern? Nursn der Ferne erhebe ich meine Stimme und und ruft mit zerknirschter Seele: erbars me dich meiner mein Gott!

Mach dieser deiner Barmherzigkeit.

Ja, Water! groß sind meine Sünden: ich bedarf deiner großen Barmherzigkeit. Die aus Unwissenheit, auch Schwachheit fehlen, mögen sich mit einem Tropfen deisner Barmherzigkeit befriedigen. Aber für meine Sünden ist kaum das große Meer deiner Erbarmung zu groß.

Und nach der Menge deiner Erbar=

mungen.

Manigfaltig, Vater! sind deine Erbarsmungen. Un mir, an mir kann sich dies se Manigsaltigkeit deiner Erbarmungen recht augenscheinlich beweisen. Erbarsmung habe ich nöthig, damit mir meine Sünden ganz nachgelassen werden; Ersbarmung, damit ich die sündhaften Neisgungen immermehr ausrotte; Erbarsmung, damit ich im Guten beständig dis in den Tod verharre.

Tilge meine Ungerechtigkeit.

Erbarmer, Langmüthiger, Schoner, Sündentilger! tilge auch meine Sünde. Entferne meine Sünden so weit von mir; 18 Sonnenaufgang vom Sonnenunters gang

m as m

gange entfernt ist. Tilge in mir die Sunde, und alle Neigung zur Sünde.

Noch mehr immermehr wasche mich rein von meiner Ungerechtigkeit.

Immermehr wasche mich, denn meine Seele ist verunreiniget durch und durch Immermehr wasche mich, denn die Sünste ist tief eingewurzelt in mir, und stärster als ich. Immermehr wasche mich, daß meine Seele immer reiner, immer gesssünder, immer stärker werde.

Und reinige mich von meinen Sunden.

Wasche mich, bis ich rein bin: ich bin ganz unrein. Reinige meinen Werstand von allen unzüchtigen Worstellungen; reinige meinen Willen unreinen Besglirden; reinige meinen Willen von allen sündhaften Neigungen. Mache rein und lauter mein Aug, daß ich nichts mehr ans schaue, was eitel und zergänglich und versschier ist. Reinige mich am Leib und Seele, daß ich rein und unbestecht vor deinem heiligen Angesichte erscheine.

Denn ich erkenne meine Ungerechtigkeit.

Ich habe gesändiget, und erkenne mei= ne Sunde. Ich erkenne es und bekenne ---

es, daß ich dein heiliges Gebot schänds lich und muthwillig übertreten habe. Und wenn ich schweigen würde; so würs de die Sünde wider mich reden; denn

meine Sunde ist allezeit wider mich.

Immer schwebt mir meine Sünde vor Augen. Vor dem Falle kam sie mir zu süß vor wie Honig, itt ist sie bitterer als Wermuth. Vorher schmeichelte sie mir, itt ist sie eine Anklägerinn. Vorher reizte sie mich, itt betrübt, erschrecket, verwirret sie mich. Meine Sünde liegt mir immer im Sinn.

Vor dir allein hab ich gesündiget.

Dir allein hab ich gesündiget: denn du allein warst der Zuschauer und Zeuge meiner Sünde.

Por deinen Augen that ich Boses.

Wie könnte ich in diesem heiligen An gesichte Boses thun? Du hast mich wie deinen Augapfel bewahret, und wie au deinen Händen getragen: und ich hab in deiner Gegenwart, vor deinen Augen Boses gethan.

So mußt du denn in deinen Reden gez recht erfunden werden, und Rechte behalten, wenn du richtest.

Ja Herr! du richtest recht. Meine Sünde weißt niemand als du. Damit nun niemand denke, ich sen unschuldig, und du sepest ungerecht, da du mich so fürchterlich strafest, so gestehe ich es fren: deine Drohungen und Strafen über mich sind gerecht, ich habe sie verdienet. Gezrecht bist du, und recht ist alles, was du thust.

Siehe! in Sunden war ich empfangens und in Sunden hat mich meine Muts ter empfangen.

Die Schwachheit und die Sünde has he ich mit mir auf die Welt gebracht. Water! was zürnest du doch über einen Menschen? Du weissest ja, daß ich Staub: du kennest mich besser, als ich mich kenne.

Biehe! du liebest ein aufrichtiges berg.

Aufrichtig bekenne ich dir meine Sünde. Wenn dir die Sünde an mir mißfälligist: laß dir die Aufrichtigkeit des Hers ins an mir gefallen.

Die verborgensten Geheimnisse deiner Weisheit hast du mir offenbaret.

Umsonst, Bater hast du mich das Versborgene nicht gelehret; umsonst hast du mir das Geheimnisvolle nicht anvertrauset; barmherzig warst du allezeit mit deisnem Diener umgangen. Du kannst itzt nicht aufhören, mir gnädig zu seyn, da ich deiner Gnade am meisten bedarf.

Besprenge mich mit Isor, daßich rein

werde.

Ergrief, v Herr! du den Isopbusch, reisnige du mich von dem Ansatze der Sünsde. Nur du kannst den Sünder reinigen. Dein Erbarmen, deine Allmacht, deine Liebe, deine Weisheit kann die Sünden vergeben, zernichten, gutmachen. Dieß ist der Isop, der mich von Sünden reisnigen kann: mit diesem reinige mich.

Wasche mich, daß ich weißer werde, als

Schnee.

Wasche du mich. Wenn die Sünden sind wie Scharlach, so können sie weiß werden wie Schnee. Für deine Erbarmung ist kein Mittel zu groß, die sie nicht auswaschen kann. Wasche mich, das weißer werde als der glänzende Schnee.

Verkündige du meinem Ohre die fros he Botschaft, (daß du mich gereinis get hast.) Alle meine Gebeine wers den vor Freude aufhüpfen, so zers schlagen sie itzt sind,

Wider dich habe ich gesündiget: laßdu deine Stimme hören: deine Sünde ist dir nachgelassen. Die Stimme gießt ein neues Leben in meine Glieder; ohne diese

so frohe Nachricht bin ich wie todt.

Verbirg dein Angesicht vor meinen Suns den, tilge alle meine Müssethat.

Als wenn ich die Sunde nie begangen hätte; als wenn mir meine Sunde ewig verborgen wäre, als wenn sie aus meistem Herzen und aus deinem Willen ewig zusgelöscht wäre, so, Herr! so gnädig blick herab auf deinen Knecht.

Erschaf in mir, o Gott! ein neues Berz.

Du hast mein Herz gebildet, du hast 8 gut gebildet: mach du es wieder gut, 19aß es dir gefällig sen. Dein Gebot sen nir wieder so lieb, wie vorher.

Ind erneuere den rechten Geist in mir.

Den Vorsatz der Sünde nimmer zu ges orsamen, laß in mir fest und kraftvolkwers werden. Gib mir den Geist der Erkennts niß: dieß ist der rechte Geist. Gib mir den Geist der Liebe; dieß ist der rechte Geist. Deinen Willen erkennen und than sen meine Lust, wie vorher. Laß mich deinen heiligen Namen lobsigen, wie vors her: erneuere den rechten Geist in mir.

Verwirf mich nicht von deinem Angesichte, und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir.

Deine Gnade und deine Kraft laß sie ewig den mir senn. Wende nicht von mir hinweg dein gnädiges Vertrauen, nimm nicht von mir hinweg deinen heiligen Geist; sonst din ich ohne Freude und ohne Stärke.

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und befestige in mir ein williges Herz.

Erhöre mein Flehen, und laß mich wies der die Freude empfinden, daß du mich erhörest. Schenke mir ein williges Herz, und gib mir einen festen Sinn, daß ich dein Gebot nimmer verlasse. Halte wich fest an dir, daß ich nimmer von dir weiche. So will ich dem Ruchlosen deine Wege bekannt machen, und Sünder werden sich zu dir kehren.

Wenn du mich aus meiner Sünde her ausreissest, und mit deinen Erbarmungen tröstest; will ich die Wunderwerke deiner Gnade andern kund thun. Die Sünder werden an mir einen neuen Beweis deiner Güte bewundern; sie werden auf dich bauen, weil du mein Scufzen erhöret; sie werden sich zu dir kehren, weil du mich gnädig aufgenommen hast. Rette mich, daß ich ein Benspiel deiner Hilfe werde. Rette mich, o Gott! von den Blutschulz

den, Gott mein Retrer! deine Gereche

tigkeit soll mein Wund besingen.

Die Sünde ängstiget mich. Hilf mir aus dieser Angst, und lege ein freudiges Loblied in meinen Mund. Ein krankes Herz, das die Sünden betrüben, kann dir ja nichtlobsingen. Tilge meine Sünsde, daß ich dich mit freudigem Danke preisen kann.

Herr! öffne meine Lippen, daß mein

Ein Sünder darf seinen Mund nicht aufthun vor dir: öffne du meinen Mund, daß daß ich deine Erbarmungen preisen, und ein Zeuge deiner Gute werden kann.

Opfer gefallen dir nicht, sonst brache ich sie dir. Un Brandopfer hast du keine Freude, (sonst gabe ich sie dir.) Opfer, die Gott gefallen, sind ein verwundeter Geist; ein zerz zerz knirscht und reuvoll, wirst du, Gott! nicht verachten.

Du bist mein Gott! das liebste schlach, te ich dir. Das liebste, das dir ein Sunderschlachten kann, ist sein Herz aber reuvoll, verwundet, zerknirscht, zerschlassen, gedemüthiget mußessenn. Dies Herz kannst du nicht verschmähen. Ein Gott der Liebe bist du: wie kannst ein Herz verachten, das sich nach deiner Gnade sehnet, und nach deinen Erbarmungen schmachtet. Heiliger! wie kannst du ein Herz verwersen, das, von den Sünden weggewendet, zu dir sich kehret?

Sep ferners der Wohlthäter Sions, nach deiner Güte. Baue Jerustlems Mauern. Dann laß dir wieder Opfer derUnschuld gefallen; Brandspfer und ganze Opfer. Binder sollen dann auf deinem Altare rauchen.

AND THE

Werde nicht mud, erster, höchster Wohlthater! uns serner wohlzutinn. Laß meine Sünden für Stadt und Land keine bose Wirkung haben. Dankopfer werden dir deine Anbeter bringen. Deisner Güte wird sich jedes Herz erfreuen. Alle Jungen werden rufen: Unser Gott hilft und verzeihet gern, seine Güte ist höher als der Jimmel, und seiner Erbarmungen ist kein End.

## 21m Maria Verkundigungstage.

Mit dem heiligen Erzengel Gabriel grüße ich dich an dem heutigen Tage, o gebenedente Jungfrau Maria! heute ist derjenige gnadenreiche Tag, an welzchem du mit der herrlichsten Gesandschaft vom Himmel bist beglückt worden. Heuste ist der gebenedente Tag! an welchem der Sohn Gottes, vom Himmel kommen, und in deinem keuschen Leibe Mensch worzden ist. Heute ist der Tag an welchem du Jesum Christum in deinem heiligen Leisbe empfangen, und eine wahre Mutter Gettes worden bist. D Maria! was

im .

empfandest du damals in deiner edlesten Geele? was empfandest du damals in dei= nem Herzen? Welch eine Seligkeit und Süßigkeit, die allen menschlichen Verstand übersteiget. Ich freue mich von Herzen, daß dir solche hohe Ehre und Inade wie= derfahren ist. D daß ich dir dieselbe mit meiner heutigen Andacht erneuern, und wenn es senn konnte, auch vermehren konn= fe. Mit den Herzen aller liebenden Sees Ien, und mit den Worten des Erzengels Gabriel grusse ich dich, und spreche mit möglichster Andacht und Aufmerksamkeit: Gegrüsset senst du Maria voll der Gnas den, der Herr ist mir dir; du bist gebe= nedent unter den Weibern. Fürchte dich nicht Maria, denn du hast Gnade gefun= den vor Gott: du wirst empfangen und gebähren einen Sohn, dessen Namen sollst du Jesus heissen. Ich erinnere dich o Maria! der unergründlichen Freuden, so du empfunden, als der Engel diese Worte zu dir sprach: Du hast Gnade ge= funden ben Gott, o Maria! und ich! ich Habe vielleicht Gnade verloren ben Gott. Ach! wenn das ist, so hilf mir dann, daß ich die verlorene Gnade wieder finde, und zu dem vorigen Gnadenstande wieder ges lans

lange. Ich fühle, daß ich zu allem Gus ten sogar trag, und in allem meinem Ges beke nur zu nachläßig bin: darum fürchte ich sehr, Gott habe sich von mir ganz und gar abgewendet. Da nun heute der gnadenreiche Tage ist, an welchem du von Gott mit allen Gnaden erfüllt worden bist: so halte ich verträulich um Inade an, und hoffe durch deine kräftige Fürbitte, und meine herzliche Reue über meine bes gangene Sünden, auch ernsten Vorsatz, lieber zu sterben, als Gott mit einer Guns de wissentlich und wollentlich zu beleidis gen, die gottliche Gnade wieder zu fin= Din. So verschaffe denn, Maria Mutter der Barmherzigkeit, daß ich die Gnade Gottes erlange, in derselben zunehme, und bis an mein Ende darinn verharre. Hilf mir, daß ich in der Gnade Gottes lebe, in der Gnade Gottes sterbe, und in der Gnade Gottes ewiglich verbleibe, Almen.

21m heil. Palmsonntage von Empfangung der geweihten Palmen.

Glorwürdigster König des Volks Israel, Christe Jesu! am heutigen Tace grüsse ich dich, und freue mich der groß-

fers

- LILE TO LEE

sen Shrenbezeugungen, welche dir heute von dem andächtigen Volke sind erwiesen worden. D wie erfreuet es mich, wenn ich gedenke, wie du auf den Füllen einer Eses linn sitzend, aus deinem majestätischen An= gesichte deine Gottheit hervorblicken liefs sest. O wie erfreuet es mich, wenn ich denke, wie die lieber Jünger sammt dem frommen Volke Palm = und Delzweige von den Baumen abbrechen, mit denselben den ganzen Weg bestreueten, ihre Kleider auf dem Wege austreiteten, und mit Pals menzweigen in den Gängen vorgehend und nachlaufend Gott lobeten und preis seten, sprechend: Hosanna in der Höhe, gebenedenet ist, der da kommt in dem Na= men des Herrn, der König Israels. O wie erfreuet es mich, wenn ich gevenke, wie das Wolk dich für den versprochenen Messias und den wahren Köuig des Wols kes Israels erkannte, dir alle mögliche Ehre erzeugte, dich bis zu dem heiligen Tempel begleitete, und alle deine gethane Wunderwerke hochst rühmte, ja so gar die kleinen unmündigen Kinder auf den Armen ihrer Mütter für Freuden auf sprungen, und mit ihren zarten Stimmen, gleichwie irdische Engel, laut ausriefen Eohne Davids! Zu diesen gläubigen Jünsgern geselle ich mich im Geiste bey, glausbe an dich, meinen Herrn, meinen König. Ich huldige dir von ganzem Herzen, versspreche dir Treue und Gehorsam, und wünsche in der Zahl deiner treuen Untersthanen, die dein Wort willig hören, und deinen Willen eifrig vollziehen, zu seyn. Verleihe mir dazu deine göttliche Gnade und laß mich nie untreu, nie ungehorsam deinem Worte werden, Amen.

Jtzt gehe hin, den Palm zu empfans gen, und wenn du wieder zu dem Orste kommst, so sprich:

Dhrieger aller deiner Feinde! siehe, diesen geweihten Palm trage ich in meisnen Händen, zu deiner Ehre, und zum Andenken des herrlichen Sieges, welchen du wider die Welt, das Fleisch und den Teusel, die Sünde und die Hölle erhalsten hast. Mit solcher Andacht, Liebe und Freude begehre ich dir mit diesent geweihten Palmzweige geistlicher Weise entgegen zu gehen, gleichwie dir das anstige Wolk mit Palm; und Delzweistige Wolk mit Palm; und Delzweis

aene

gen in den Händen entgegen gegangen. Gleichwie sie sich mit freudenvollen Her zen gelobet, und alle deine Wunder und glorwürdige Thaten gepriesen haben! eben so preise auch ich deine unermessene Gute und Liebe, und danke dir, daß du die sundige Welt durch dein heiliges Leiden und Sterben erlöset hast. Mit Herz und Munde spreche ich ganzlich mit deinen Jüngern und dem andachtis gen Volke: Hosanna dem Sohne Das vids! gebenedenet sen, der da kommen ist im Namen des Herrn, zu erlösen uns arme Gunder aus dem Joche des Satans, und zu bringen zu dem Reiche seiner Glos ri. Hosanna in der Höhe, Glori sen ini Himmel, und Friede den Menschen auf Erden.

## 21m Gründonnerstage.

Dillergütigster Herr Jesu Christe! at diesem gnadenreichen Tage grüsse id dich aus zärtlicher Liebe zu dir. Dieß is dersenige Tag, nach welchem du lang verlanget hast, laut den Worten, so disprachest: Mit Sehnsucht habe ich verlanget, die Ostern mit euch zu halten ehe dann ich leide. Es hat mich auch nach ehe dann ich leide. Es hat mich auch nach

The state of the s

diesem Tage erlanget, damit ich durch andächtige Begehung derselben die Vers mehrung beiner Gnaden erlangen mochte. So sage ich dir dann herzlichen Dank. für alle hohe Geheimnisse, so du am heus tigen Tage pollbracht, und für alle Gnas den, so du uns dadurch erwiesen hast. Ich danke dir, o Jesu! daß du das heis li he Sakrament deines Leibes und Blus tes eingesetzt, und sowohl deinen heiligen Aposteln, als andern Priestern dasselbis ge nach beinem Benspiele zu verrichten, Gemalt gegeben hast. Für diese und als le andere Geheimnisse, welche du am heus tigen Tage verrichtet hast, sage ich dir möglichsten Dank, und preise dich im Namen aller Menschen, welchen zu Lies be du diese gnadenreiche Geheimnisse sollbracht hast. Ich bitte dich durch die große Liebe, mit welcher du deinen Jüngern die Füste gewaschen, und sie mit deinen heiligen Leib und Blute gespeis et hast, du wollest meine unreine Seele don ihren Mackeln reinigen, und mit deis den heiligen Fleisch und Blute geistlis der Weise speisen. Ich opfere dir alle elige Seremonien, so heute in der ganz atholischen Kirche begangen, und als

le Andacht, so von allen frommen Seelen verrichtet werden. Ach! mache mich ber Früchte der heiligen Andacht und der Früchte deines Leidens und Eterbene, dessen ewiges Denkmal du am heutigen Tage errichtet hast, theilhaftig, und gib, daß ich jederzeit mit reiner und unbeflecks ter Seele mich zu deinem Tische nahe, da= mit ich würdig werde, auch an dem Mahle der ewigen Seligkeit Theil zu nehmen, Umen.

#### Kin Anderes.

Serr und Meister! wer kann deine Liebe messen? Du liebest deine Jünger, wie ein Freund den andern liebet. Si haben von dem Augenblicke ihrer Erwäh lung zur Inngerschaft bis auf dies. Stund an der nichts als Liebe erfahren; itt, de du aus der Welt hingehest zu deinem Wa ter, da giebst du ihnen einen ganz neue Beweis deiner Liebe und deiner Herak lassung zu ihnen. Sie waren benm Ti sche mit dir: du stehest auf, und vergien sest, daß du Herr und Meister bist; nein du vergist es nicht, du denkest wohldas an, daß du Herr und Meister bist, un als Herr und Meister liebtest du die De

nen bis ans Ende. Du weißt, daß du vom Vater gekommen bist, und zum Va= ter hingehest; und weißt, daß du der Gohn, der Herr, der Lehrer bist; du weißt, daß dir der Water unumschränkte Macht gegeben hat: als Herr, als Leh= rer, als Sohn, als Bevollmächtiger lieb= test du die Deinen dis ans Ende. Wohlbewußt dei er Hoheit, und eben darum, weil du Herr und Meister bist, legest du dein Oberkleid weg, und das Tuch um, und giessest Wasser in das Geschirr, und fängst an deinen Jüngern die Füsse zu was schen. Wahrlich, du bist nicht gekommen, bedienet zu werden, sondern zu bedienen. Der Herr thut Knechtdienste, der Sohn thut Stiavendienste, der Lehrer thut Jungerdienste. Dessen Angesicht auf dem Berge leuchtete wie die Sonne; dessen Aleider glänzten wie der Schnee; den der Vater seinen Sohn nannte; auf den der beilt im Taubenfluge niederschwebs e, der Eingebohrne des Vaters, er nimmt in Tuh um, und wäscht den Jüngern le Fuste, und trocknet sie ab.

Dou! wie bete ich dich an? Reinester! vie erblicke ich dich vor den Füssen der areinen? Leidender! du zwingest deiner

tunfs

- can 5 2 1 4 4 kunftigen Verläugner, daß er sich seine Füsse von dir waschen läßt. Sanftmu= thiger! du übergehest auch deinen Verräs ther nicht. Du redest sogar ein treffens des Wort der Liebe für ihn: ihr sepd rein, aber nicht alle. O wie gern hättest du ihm auch sein Herz rein gemacht! Aber er wollte nicht rein senn, er machte dir die Freude nicht, alle rein zu sehen. Herr und Meister! die Jünger sahen dich an und wußten nicht, was dieß Jußwaschen eigentlich bedeutete. Das Herz zitterte eihnen im Leibe, sie erstaunten über die Ho= heit deiner Liebe, und die Tiefe deiner Des muth. Ist sinest du wieder ben Tische. Gie sehen auf deinen Mund; du öffnest ihn, und giebst ihnen die unvergeßlicheleh= re: Ihr heisset mich Meister und herr, und ihr habt recht; denn ich bins. Wenn nun ich, ich der herr und Meister, euch die Füsse gewoschen habe, sollt ihr auch einander die Füsse waschen. Ein Vorbild habe ich euch gegeben, daß ihr thun sollt, was ich gethan habe. The mußt wohl bedenken, daß der Unecht nicht größer, ist als sein herr, und der Gesandte nicht größer als sein Sender. Lehrer durch Wort und That! wie erkläs

ret dein Wort deine Thaten? Wie wird dein Wort durch Thaten so klar, so eins dringend, so hinreissend? Dein Wert versiegelt deine Thaten, und deine Thaten versiegeln dein Wort. Dem Benspiel ge= het den Worten vor, und den Worten nach. Was du lehrest, was schon zuvor von dir gethan worden, und was du thust, ist Lehre. Dein Wort ist Lehre, und dein Thun ist Vorvilld. Dein Lehren ist Lies be, und Liebe dein Thun. Du thust als les aus Liebe, und nichts als Thaten der Liebe. Du hast deinen Jüngern die Füsse gewaschen; du, der Herr und Meister, du hast deinen Jüngern Knechtdienste ges than: soll ich, ein Junger, mit den Jungern nicht eben so liebreich umgehen, wie du, der Meister, mit den Jüngern umgegan= gen bist? Nein, ich bin nicht größer als mein Herr, nicht größer als mein Lehrer. Es ist Ehre für mich, wenn ich thun kann, was mein Herr gethan hat. Erkam aus Liebe in die Welt, und gieng aus Liebe aus der Welt: soll ich von diesem Ben= spiele der Liebe nicht aus Liebe lernen? nicht Liebe gegen meinen Herrn? nicht Liebe gegen den, der ihn gesandt hat? nicht Liebe gegen meinen Mitjunger? nicht

Liebe gegen alle Menschen? Liebe! gib mir Liebe; Liebe sen mein Denken, Wollen, Thun, Leiden, Leben, Sterben; Liebe Liebe, Liebe, sonst begehre ich nichts von dir. Liebe! erhöre mich.

Um Gründonnerstage nach der Meß.

en das heilige Grab trägt,

Em Geiste der Demuth, und mit andache I tigem Herzen bete ich dich an, o Jesu! du wahres gottliches Himmelbrod! ver= borgen unter der Gestalt des irdischen Brodes, und zur Bekenntniß meines Glaus bens, und zum Zeichen meiner Ererbies tung neige ich vor dir mein Haupt und beige meine Rnie, Christe Jesu! zur Ges dachtniß und Erinnerung, daß du am heuz tigen Tage in beinem letzten Abendmahle das hochwürdige Sakrament eingesetzet hast,wird der heutige Tag von deiner aus erwählten Kirche mit besonkerer Andacht und Theilnehmung an deinen, uns zum Denkmahl deines Leidens und Sterbens, hinterlassenen Gaben begangen. Dekwegen liege auch ich demuthig auf meineu

Rich

Knien vor dir, und erzeige dir alle möge lichste Ehrerbietigkeit, schlage mit wahrer Reue und Leid auf meine sündige Brust, und bitte vom Herzen um Verzeihung meiner Sünden. Ach! siehe mich in Gnas den an, gleichwie du im Hause Raipha den Petrum gnädiglich angeschauet hast; auf daß auch ich meine heimlichen Guns den aufrichtig bekenne und schmerzlich be= reue. Ich sage dir auch herzlichen Dank, o allergütigster Jesu! wegen der unschätz= baren Gnade, so du deiner Rirche erthei= let, indem du dich gewürdiget hast, am heutigen Tage des hochwürdigste Sakra= ment deines Fronleichnams einzusetzen, und zur wahren Speis und Tranke unserer Seelen zu verordnen. Dieß ist ein so herr= liches Denkmal deines Leidens und Ster= bens, daß es in uns nicht nur das dankba= re Andenken an deinen Tod erneuert, son= dern uns auch deiner Werdienste, die du uns mit deinem Blute erworben hast, theils haftig machet. Es ist die Nahrung und Starkung unsers Geistes, es ist ein sicht= bares Pfand, wenn wir nur deinem Geiste und deinem Willen gemäß leben, unserer ewigen Seligkeit. Ich bitte dich daher Die große Liebe, mit welcher du in

heus

heutigem Abendmahle deine liebe Jünger mit deinem wahrhaften Fleisch und Bluzte gespeiset und getränket hast: du wolzlest dich auch würdigen, ist mich, deine unwürdige Jüngerinn, mit deinem heizligen Fleisch und Blute geistlicher Weise zu speisen und zu tränken, auf daß ich durch die Kraft dieser gestlichen Kommuznion, eine sonderbare Andacht gegen dich empsinde, mein Glaube, Hoffnung und Liezbe gegen dich vermehret werde, und meizne Seele deine Verdienste und der ewigen Glückseligkeit, die du uns durch dieses heilige Sakrament verpfändet hast, theilzhaftig werden, Amen.

Um Gründonnerstag Nachmittag bep Besuchung der heiligen Gräber sprich in jeder Litche.

Ju diesem heiligen Grabe komme ich, dich Ju besuchen, o Merliebster Jesu! und dich in diesem heiligen Sakramente demüthiglich anzubeten. Gleichwie die heiligen Engeln, dich mit höchster Ehrerbietung anbeten, also begehre ich zugleich mit ihnen dich im Ramen aller Menschen, so heute dieß heilige Grab besuchen, im wahs ren Glauben zu ehren und auzubeten. ALL SIZE LAND

Ach! wende deine gradenreichen Augen zu mir, und nimm kiesen Dienst, welchenich dir in Besuchung dieses heiligen Grabes aus wohlmeinendem Herzen erweise, in Gnaden an. Durch dein bitteres Leiden, welches heute in der ganzen Christenheit betrachtet und verehret wird, bitte ich, o mein getreuer Erloser! verleihe mir Guade, dasselbige mitleidentlich zu beherzigen, andächtiglich zu verehren, und lebhäfrig= lich zu empfinden, auf daß ich durch die Kraft desselbigen wahre Erkenntniß, Bes reuung, Abscheuung, Verzeihung meiner Sünden, Nachlassung meiner Echulden, Besserung meines Lebens, und Wermeh: rung deiner Gnaden erlangen möge. Dieß zu erhalten, weil ich zur Ehre der dren Stunden, so du an diesem Abende in dem Delgarten gebetet und blutigen Schweiß geschwizet hast, mit möglichster Andacht sprechen dren Water unser und Ave Mas ria.

# 21m heiligen Charfreptage.

Mit demuthigem und reuvollem Hers zen erhebe ich mein Gemüth zu dir, oschmerzhafter Jesu! und begehre diesen für unsere Erlösung so wichtigen Tag mit dank dankerfülltem Andenken an dein bitteres Leiden und deinen Tod, und mit herz= licher Theilnehmung an deinen Leiden zu begehen. D mein treuester Erlöser! durch die Vitterkeit deiner Leiden erbarme dich meiner, und laß dasjenige, so du in der heutigen Nacht und an diesem Tage für mich gelitten hast, mir tief zu Herzen ges hen. Ach! wie traurig giengest du nach gehaltenem Abendmale zum Oelberge, und wie herzrührend beklagtest du die Uns treue, so deine Jünger dir erweisen sollen. Ach! was für eine angstliche Traurigkeit übersiel dich in dem Delgarten, welche so groß war, daß sie dich bis in den Tod betrübte. Alch wie instandig riefest du zu Gott dem Water, und wie demuthig lagest du vor ihm auf deinem heiligen An= aesichte. Ach! wie tief gieng dir die Tos desangst zu Herzen, und mit was für eis ner Gewalt floß der blutige Schweiß aus deinem ganzen Leibe. Ach! wie grimmige lich ergriffen dich die Juden, und wie uns barmherzig warfen sie dich zu Boben. Alch! wie schmählich führten sie dich gebunden in die Stadt, und wie fälschlich verklagten sie dich vor dem Anna und Rais pha. Ach! wie viele Schand und Schmäks

wörter gaben dir die Diener, und wie grausam giengen sie mit dir um die gan= ze Nacht. Wie groß waren endlich die folgenden Leiden, die sich mit der Aufge= bung beines Geistes endigten. Ich dan= te dir vom Grunde meiner Seele für als les, was du für mich und die ganze Welt gelitten hast. Dies alles stelle ich dir vor deine göttlichen Augen, und bitte dich so kräftig, als ich immer kann, du wollest dein heiliges Leiden an mir nicht lassen verloren senn. Mache mich, o Jesu! theil= haftig deines bitteren Leidens, und mache mich auch theilhaftig deiner Verdienste und der etvigen Seligkeit, so du uns das durch erworben hast, Almen.

Ich bitte auch für die Seelen der Abzgestorbenen, daß sie der Verdienste deines Leides und Sterbens theilhaftig werden. Dein schmerzliches Leiden und dein bittezrer Tod wolle dieser lieben Seelen zu gute kommen, und deine überslüßige Genugzthuung werde ihnen zu Theil. Dein angstvoller Blutschweiß und dein verzahsliesen, und sie in ihren heisen Flamzmen erkühlen und erquicken. Dieser kostbazmen erkühlen und erquicken. Dieser kostbazmen Eingstschweiß, und dieses theure Blut wolls

reinige sie von allen ihren Mackeln, und bezahle den Rest aller ihrer Schulden vollkommen:

### Ein anders.

In der Airche unter dem Ceremonien zu sprechen.

En Bitterkeit meines Herzens, und in ) Betrübniß meines Gemüths komme ich heute zu dir, mein lebender Heiland Christe Jesu! und aus dem Grunde meis mer Geeie seufze ich zu dir, o gekreuzig= ter Erloser! gleichwie zur Zeit deines Sterbens alle Geschöpfe mit dir getrauret haben, also begehre ich auch am heutigen Tage mit dir zu trauren, und dein schmerze liches Leiden mitleidsvoll zu betrachten, Ach! daß mir deine bittere Marter 10 tief zu Herzen gienge, wie sie deiner traus rigen Mutter und deinen geträuen Freuns den ist zu Herzen gegangen. Odaß mein hartes Herz alle deine Peinen lebhaft ems pfinden möchte. O gekränkter Jesu! ach, theile mit mir am heutigen Tage deine Bitterkeit, die du einst am peiligen Kreus ze aus Liebe gegen uns arme Sünder hast erdulden wollen, und mache, daß mein

a Diguera

hartes Herz wahres Mitleiden empfinde. Oschmerzhafter Jesu! was hast du doch gelieten, und in was für Bitterkeit halt du diesen Tag zugebracht, kein menschlis ches Herz mag dieses hinlanglich empfins den, und keine Zunge mag es aussprechen. Ach! wie viel Schimpf und Spott hast du heute ertragen mussen. Ach! wie viel Marter und Peinen hast du gelitten, und wie viel Streich und Wunden hast du heute empfangen. Ach, wie viel Geufzer sind aus deinem Herzen zu Gott empor gestiegen, und wie viel Zähren und Blutss tropfen sind aus deinen Augen und Wuns den geflossen. Ach, wie viel uns unbekannte Peinen hast du gelitten, und wie manche uns verborgene Marter hast du erduldet. Dieser deiner Marter und Pei= nen sind so viel, daß sie keine Feder bez schreiben, keine Zunge aussprechen kann. Alber, ach leider! meine schwere Gunden. sind deines Leidens Ursache gewesen, und was ich zu leiden verschuldet hatte, das hast du für mich leiden und büssen wollen. So sen dir dann ewiger Dank gesagt, o mein treuester Erlöser! und sen dir alle Ehre erwiesen von mir und allen englischen Thoren. -Meine Gunden aber, so dich in Das

das grosse Herzenleid gebracht haben, bes reue ich aus ganzem Herzen: und wollte mein Leib und Leben darum geben, wenn ich sie niemals begangen hätte. Zu deren Verzeihung und Genugthuung opfere ich dir dein ganzes bitteres Leiden und Ster= ben, samt allen Thrånen und Blutstroz pfen, so du für mich vergossen hast. Ich opfere dir alle Gebete und Andachten, welche itzt zum Andenken deines Leidens in allen Kirchen der ganzen Christenheit von allen Priestern und Gläubigen verrichtet worden: mit demuthiger Bitte, du wollest sie in Gnaden aufnehmen, und das Gebet deiner heilige Kirche erhören. Nimm dieses demuthige Opfer auf, o ges kreuzigter Jesu! zur Danksagung für bein bitteres Leiden, und zur Rachlassung meis ner Sünden und Strafen. Ach laß dein bitteres Leiden an mir nicht verloren, noch dein kostbares Blut vergebens vergossen fenn.

Un diesem Tage der Versöhnung, an welchem du Gott dem Bater für die Sünden der ganzen Welt genug gethan hast, errinnere dich auch der Seelen der Abgeschrehen, und weil du heute für alles Welt Sünden genug gethan hast, so las

\$ 2

die Genugthuung diesen armen Seelen auch zu gut kommen. Ach, bitte heute den Vater für diese deine lieben Freunde, wie du am heutigen Tage für deine Feins de gebeten hast. Ach, opfere heute der göttlichen Gerechtigkeit für sie dein bitsteres Leiden und deinen schmerzhaften Tod. Dallerbarmherzigster Issu! gleiche wie du am heutigen Tage den büssend in Schächer in das Paradies geführet hast, also führe auch die armen Scelen zu dem himmlischen Paradiese, Amen.

# UmCharsamstage als Betrachtung.

Leiden ein End. Ist ruhet der Leid unsers Herrn im Grabe. Auf eine heisse Woche von Arbeit und Schmerzen ward ihm die friedlichste Sabbathsruhe im Grabe zu Theil: die Geisselstreiche, die Dörnerkrone, und Kreuzeslast, die Hammenerschläge und Ragelspißen, so schmerzehaft sie auch zuvor den Leib verwundet hatten, empfindet er nicht mehr. Aussgelitten, ausgekämpst vollbracht ist. Wo ist die Stimme, die kreuzige aufrief? wo der Spott der Kreuziger? wo da Hangen am Kreuze? wo die Stimme:

- - LEE ATTE - ---

neu

Gott! warum hast du mich verlassen Wollendet, vollendet ist der Leiden jedes So'mit jedem Leiden. Der Schmerschmerzet nicht ewig, der Spott spotte nicht ewig. Freue dich Seele! einst kommt die Stunde, die auch deinem Leiden ein Ende macht!

2. Der Leichnam Jesi bleibet unver weslich. Die Allmacht bewahret der Leichnam des Gesalbten: die Verwesung darf sich nicht nahen zu dem Leibe der Allerreinesten, zu dem Leibe, der in den Schoose der Jungfrau durch Gotteskraf

gebildet worden. Was mit keiner Sünde beflecket war, verweset nicht.

3. Un Jesu Christo ist alles so wund dervoll, so sonderbar. Wer tritt in die Welt herein wie er, empfangen und gebohren von einer Jungfrau? Wer wand delt in der Welt so gotteswürdig wie er? Er, das Licht der Welt, er in dem Vater, der Vater in ihm. Wer tritt aus der Welt, wie er, der Sohn Gottes an dem Balken der Mörder, und an die sem Valken noch ganz Liebe, Gehorsam, Geduld? wer ruhet im Grabe, wie er, unverweslich? Wer gehet aus dem Grabe hervor, wie er, als Sieger des Todes,

£ 3

neulebendig? Wer ist wie Jesus Chris

4. Der Leichnam liegt im Grabe. Vorsigen gewälzt ist der Stein, bewachet, versigen zelt das Grab. Lazarus lag auch in dem Grabe. Auf das Wort Iesu Christi, Lazarus! kommt bervor, lebte der Todte vieder auf. Wird Iesus Christus, der Todtenerwecker, das Leben und die Aufzrstehung, nicht auch vom Grabe auferstenten? Bas soll der Stein, was soll das Siegel? was die Wächter? Laß nur die Sonntagsmorgensonne heraussenden ihn en ersten Strahl, wer ist wider Gott? Leer ist das Grab, weg der Stein, der Todte auferstanden. Ballelnick

Todte auferstanden, Halleluja! 7. Iesus Christus-ruhete im Grabe,

ind blied nicht im Grade. Er stark, ind stund auf von Todten, und stirbt ist icht mehr. Auch ich werde sterben. Auch ich werde ruhen im Grade. Auch ich bleize nicht im Grade. Auch ich werde von Todten wieder auferstehen. Auch ich werze enicht mehr sterben, wenn ich von Todzen auferstanden din. Auch ich werde herrich auferstehen, wenn ich thue was ich auferstehen, wenn ich thue was ich auf und leide wie ich soll. Jesus Chrizus ist unser Leben, unsere Auferstehung,

mser Vorbild in allem.

# In der heil. Osternacht.

Allerglorwürdigster Herr Jesu Ehriste! in dieser heiligen Östernacht sen von mir tausendmal gegrüsset, und mit hoch ster Freundlichkeit geehret und angebeten. Gesegnet sen diese heilige Nacht, in welther das grosse Geheimniß deiner Aufer stehung ist geschehen: und gesegnet sen die glückseligste Stunde, in welcher dein Leib und Seele wieder sind vereiniget worden. Darum begehre ich diese gnadenreiche Nacht mit Andacht zuzubringen, und dich mit den Chören der Engeln, so in dir in dei ner Auferstehung lobgesungen haben, zu loben und zu preisen. Nimm diese mei ne Begierde mit Gefallen an, und erfülle mein Herz mit wahrer Andacht, damit ich deine Anferstehung so verehren möge, daß ich mir die Auferstehung von meinen Sunden zur heiligen Pflicht mach, und einst an der allgemeinen Auferstehung der Seligen zum ewigen Leben Theil nehme Dihr heilige Chore der Engeln! und ih heilige Schaaren der Altvater! die ih ben der Auferstehung meines Erlösers per söhnlich gewesen send, und das glorwürd ge Geheimniß mit himmlischen Lobe g Z 4"

priesen habet, helfet mir anitzt meinen aufz erstehenden Heiland würdig preisen, und diese gebenedente Nacht in seinem heiligen Lob und Dienste zubringen. Opfert uns serem Heilande Christo Jesu meine und als len frommen Seelen Andacht und Gebet, welche in dieser heiligen Nacht in der gans zen Christenheit geschehen, und vereiniget diese unsere irdische mit eurer himmlis schen Andacht und Lobgesängen. Omein liebster Heiland! von dieser Nacht singet deine heilige Kirche mit frohlichem Osters jubel diese tröstliche Worte: Diese ist die Nacht, welche heute durch die ganze Welt alle Christgläubige von der Finsterniß der Sünden abgesondert, und ihnen die Gnas den zugesellet. Denn die Heiligkeit die= ser Nacht vertreibet die Laster, waschet die Schulden, wiederbringet den Gefan= genen die Unschuld, und den Traurigen Die Freude. O wohl anmüthige, o wohl susse und tröstliche Worte! laß die Verheissung deiner Kirche, o Jesu! an mir erfüllet, und deine heilmachende Gnade mir reichlich mitgetheilet werden. Ach! laß die Heiligkeit dieser gebenedenten Nacht mich absondern von der Finsterniß der Sünden, und wieder zustellen die Gna= De

de deiner Heinschung. Ach! laß die Kraft deiner heiligen Auferstehung von mir und allen Gläubigen vertreiben die Sünde, wasche die Mackeln, die Schulzden zahlen, den Gefangenen die Unschuld wiederbringen, und den Traurigen die Freude, damit wir mit desto reinerm Geswissen vor dir an dem heiligen Ostertage erscheinen, und deiner himmlischen Troschungen desto fähiger werden mögen.

Dies aber bitte ich auch für die gefans genen Seelen im Fegfeuer. In dieser heiligen Nacht hast du die Kinder Israel aus der schweren Dienstbarkeit Pharaos nis erlöset, und die heiligen Seelen der lieben Altväter aus der Vorhölle heraus geführet. So bitte ich denn durch die Geheimnisse deiner glorwürdigsten Urs stände, du wollest zu größerer Glori deis ner Auferstehung die armen gefangenen Seelen aus ihrem schweren Gefangnis er= retten. Alch! erhöre doch diese meine in= ståndige Bitte, o glormurdiaster Jesu! und sende ihnen nur einen Tropfen dei= nes göttlichen Trostes, damit sie saintlich empfinden mögen, daß itt die heilige Osters nacht setz, in welcher sich alles, was im Himmel und auf Erde und unter der Ers de ist, mit dir erfreuen soll, Amen.

### Am heiligen Ostertage.

Felobet, und gebenedenet senst du, a glorwürdiger Obsiger des Todes und der Hölle, gebenedenter Herr Jesu Christe; an diesem keyerlichen Tage bes gehre ich dich mit höchster Freundlichkeit zu grüssen, und in tiefester Demuth ans zubethem. Ich danke dir vom Herzen, vaß du mich diesen heiligen Ostertag noch eins mal hast erleben lassen, und mit Zeit und Gelegenheit verliehen, dir zu dienen, zu danken, und dir Lob zu singen. Ich bitz te um Gnaden, diesen fenerlichen Tag heils sam zuzubringen, und zu deiner grössern Shre mich in guten Werken fleißig zu üben. Ach! verkeihe mir einen einzigen Tropfen deiner himmlischen Süßigkeit, damit ich dich desto inbrunftiger liebe, desto mehr Andacht zu dir, unserm auferstandenen Heilande empsigde. D wie herzlich er= freue ich mich, daß du so glorwürdig ers standen bist, und alle Marter und Leiden nunmehr zu einem für uns so glücklichen Ende gebracht haft. Mit möglichster Des muth falle ich vor deiner Majestät nieder, und

und mit schuldiger Ehrerhietung bete-ich dich an. Gleichwie die Chore der Engel, und die Schaaren der Heiligen, so ben deiner Auferstehung waren, dich gepries sen, und dir Lob gesungen haben, und dich itzt in dem Himmel benedenen, also begehre ich dich auch aus allen meinen Kräften zu preisen, zu loben, und zu benedenen. Durch die geheimnisse deiner heiligen Aluferstehung bitte ich, verleihe mir Bnas de, meine bose Gewohnheiten abzulegen, und am jungsten Tage erwecke mist zu der emigen Glori.

O großmächtiger Gott! der du wegen der Erlösung deines Wolkes aus Aegyv= ten, das Osterfest zu halten befohlen hast: weßwegen auch die Juden iahrlich an dies sem Tage einen Missethäter aus dem Rens ker zu erbitten pflegten; eben also bitte auch heute um Eeledigung der Seelen aus dem Kerker des Fegfeuers. Ich bitz te für ste, daß du allen zu Ehren beiner Auferstehung am heutigen Tage solche in= nerliche Erquickung mittheilen wollest, da= mit sie sämtlich die Früchte deiner Aufe

#### Ein anderes.

Sochgepriesen sen Gott, der Water uns seiner Gers Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Erbarmung, durch die Aufserstehung Jesuschristi von den Todten, wiedergebohren hat zur Hoffnung des Lesbens, und zur Erwartung eines unversgänglichen Erbguts, welches uns im Himsenel aufbehalten ist! An der Auferstehung deines Sohnes hast du uns, Vater! eisnen Grundstein unsers Glaubens, und eisne Hauptsäule unserer Hoffnung gegebens

Was Jesus Christus für uns thun wollste, hat er durch sein Sterben am Kreuze crwiesen; aber was er für uns thun kann, dafür ist uns seine Auferstehung ein theueres Unterpfand. Sein Sterben besweiset seine Liebe: aber seine Auferstehung beweiset seine Macht. Aus Schwachheit mar er gekreuziget: aber nun lebet er durch Gottes Kraft. Vater! du hast uns an deinem Sohne nicht blos einen Lehrer gegeben, der lehret und stirbt, sons dern einen lebendigen Heiland, der selig ist und selig macht. Du hast uns an deisnem Sohne nicht blos ein Eugendbenspiel verschaft, das auch nach dem Tode des

Tugendhaften noch Gutes wirkt, sondern einen lebendigen Heiland, der heilig ist, und heilig machet. Du hast uns an deis nem Sohne nicht erwa einen Propheten gegeben, der deinen Willen kund thun, son= bern einen in allen Dingen versuchten, für. alle unsere Angelegenheiten innigsorgens. den Bruder, der mit Weisheit und Macht und Liebe sich seiner Brüder annimmt. Du hast uns an ihm einen Herrn gege= ben, der höret und antwortet, ein Ro= nig, der hilft und segnet. Er ist von Tod= ten auferstanden, und kann von Todten erwecken. Er lebet, und kann lebendig machen. Er kam aus dem Grabe siegreich zurück, und brachte Leben für alle mit. Er ist der Erbherr aller Dinge, er kann auch uns unser Erbgut im Himmel in Belitz geben. Die Sünde und der Tod bat uns die Hoffnung zu diesem unver= ganglichen Erbgut benommien. Ein Toda terhätte uns von der Herrschaft der Günde und des Todes nicht befreyen können. Jesus hat uns also durch seine Auferstehung dieses aufbehaltene Erb zugesichert. Er ist das Haupt, wir seine Glieder: er ziehet uns nach sich, wie das Haupt die Glieder nach sich ziehet. Hochgeprieselis

Water! sen deine Vaterliebe, du hast uns durch die Auferstehung deines Sohnes. zur lebendigen Hoffnung wiedergebohren! der Auferstandene kann unsere Sünden tils gen, wie eine Wolke, und unsere Miffes thaten, wie einen Nebel. Er ist das Lamm, das die Sunden der Welt hins wegnimmt: sein Blut reiniget von aller Missethat. Er vermag, was keiner vers mag. Er kann das unreine rein, das Bose aut, das Schwache stark, des Tods te lebendig machen. Er kann aus dem verweslichen das unverwesliche, aus dem sterblichen das unsterbliche Leben aufers wecken. Er selbst war eine Leiche, ohne Athen, ohne Bewegung. Seine Augen sahen nicht mehr, seine Ohren hörten nicht mehr, sein Herz schlug nicht mehr. Er starb wie alle, die gestorben sind, und sterben werden. Aber er blieb nicht im Tode, er lebet wieder. Wahrhaftig durch einen Menschen kam der Tod, durch eis nen Wenschen kommt die Auferstehung der Totten. Aldam gieng allein voran ins Grab, Jesus geht allen voran ins ewige Leben. Er starb, und lebet durch Siefteskraft: wir sterben, und werden les ben durch die Kraft des Auferstandenen. Itt tragen wir das Bild des irdischen Aldams, einst werden wir das Bild des

himmlischen tragen.

Die Todten werden wieder leben! O Hoffnung aller Hoffnungen! Und dieß Wiederleben der Todten ist so gewiß, wie das Sterben der Lebenden. D Freude aller Freuden! also dieß mein Angesicht wird einst Todes erblassen, und das ers blaßte wieder lebendig werden. Dieser redende Meund wird einst geschlossen wers den, und der im Tode geschlossene wird wieder redend werden. Dieß schlagende Herzwird einsterstarren, und das erstars te wieder schlagend werden. Dieses sez hende Aug wird einst erlöschen, und das erloschene wird wieder sehend werden. Und diese Hoffnung ist so gewiß als mein Leben; ist so gewiß als die Kreuzigung, Grablegung, und Auferstehung Jesu Christi. Die Posaune wird schallen, und die Todten werden auferstehen. Die Heiligen der Vorwelt, die Geliebten des Herrn, Plos pheten und Gerechte, Jünger und Jüns gerinnen werden erscheinen im verklärten Leibe, gleichförmig dem Leibe des Aufers weckers. Und unsere Todten, Wäter und Mutter, Gatten und Kinder, Freunde \_\_\_\_\_

und Freundinnen, Geliebte, Rathgeber, Lehrer, Tröster, die uns entrissen sind, und noch entreisen werden, um die wir bittere Thränen weinen, ach! wir werden sie wieder sehen, wieder sinden, und ewig bensammen senn. Die Schaar der Todz ten wird lebend, und stirbt nicht mehr.

D Hoffnung, die kein Name nennt!

Alles Irvische und alle Last des Irz dischen wird auf ewig weggenommen senn: aller Schmerz wird Freude, alles Leiden Segen! jede Thräne abgetrocknet; kein Hunger, kein Durst, keine Sonnenhitze; alle Finsterniß Licht; keine Nacht, ein ewiger Tag; alles Alte neu, alles Schwas che stark; aller Tod in Sieg verschlunz gen; alles Klagen Lobpreisung, alles Seufzen Jubelgesang seyn;

Und das durch den Sohn, den der Baster von den Todten auferwecket, und dem er über alles Fleisch Sewalt gegeben hat, auf daß er allen, die an ihn glauben,

das emige Leben gebe.

Gebenedenet senst du, Allbarmherzisger! wie können, sollen wir dir danken ? Wie dirs vergelten? Lasset uns niedersknien, und anbeten den Herrn, der uns gemacht, der Vater, der uns zu dieser lebenlebendigen Hoffnung, zu diesem unbes sleckten Erbe wiedergebohren hat.

## 21m Ostermontage.

Jesus und die Jünger auf dem Wege nach Emaus.

Serr Jesu! so bist du denn immer der nämliche! dein Herz ist ist nach der Auferstehung noch immer so wohlthätig, so freundlich, so liebend, wie vor deinem Sterben. Du hast dein liebvolles Herz nicht im Grabe gelassen. Wie du ehemals, in deinem Herumwandern von Flecken zu Flecken, den Jüngern von deinem Reiche so viel offenbartest, als sie tragen konnten : gerade so gehest du itt noch mit deinen Jüngern um, und machst ihnen verständ= lich, was Moses und die Propheten von dir geweissaget haben. Du gehest neben ihnen her, und giebst ihnen das Geleit, und erleuchtest ihren Sinn, und erwär= mest ihr Herz. Odu treuer Hirt! wie du deinen Schaafen so liebvoll nachgehest, und sie so sanft leitest in alle Weisheit, und ins ewige Leben! Du redest mit iha nen, und sie wissen nicht, daß das Wort des Waters mit ihnen spricht. Du giebst

ihnen Weisheit, und sie wisseln nicht, das die Weisbeit des Vaters so nahe bei ih= nen ist. Du erwärmest ihr Herz, und ste wissen nicht, daß er an ihrer Seite nebenhergehet, der mit dem heiligen Geiste taufen kann. So, glaube ich, gehest du noch heut zu Tage beinen Jüngern nach, und giebst ihnen das Geleit auf dem Wes gezum Himmel, und offenbarest ihnen den willen deines Waters. Gelig, die an dich glauben: du bist bis an das End der Welt ben ihnen. Du stehest oft in ihrer Mitte, und sie kennen dich nicht. Du bist immer der namliche, ist im Him= mel, wie dort nach der Auferstehung auf Erden, immer die Menschen liebend, und Gottessohn. Du bist auch hent zu Tage noch das Licht der Welt: wer dir nach= folget, wandeit nicht in der Finsterniß. Du bist noch heut zu Tage der treue Hirt deis ner Schaafe: du hast sie in deiner Hand, und deiner Hand kann sie niemand entz reissen. Du bist noch heut zu Tage das Daupt deiner Rirche: von dir kommt Rraft und Licht und Segen auf alle deine Innger. Du bist heut zu Tage der Lehrer, der Führer, der Erretter der Deis nigen: deine Lehre, deine Führung, deine

-----

Erlösung, deine Person, deine Liebe unt Allmacht ist so gut für uns, wie für deine ersten Jünger. Du starbst für uns, wie für sie! du stundst von Todten auf für uns, wie für sie; du lebest noch itt für uns wie für sie. Du bist unter uns, du gehest mit uns, du redest mit uns: ach öffne unser Aug, daß wir dich erkennen; er wärme unser Herz, daß nur für dich brenne: sende uns Starte und Leben, daß wir an deine Auferstehung glauben, wie deine Jünger, die dich gesehen, gehöret, betastet haben. Laß uns dein Wort, deir Evangelium, dein Benspiel, deinen Wil. len die einzige Richtschnur unsers Wandels senn, daß wir an dich glauben, wie deine Jünger: auf dich vertrauen, wie deine Jünger; für dich muthig arbeiten und freudig leiden, wie deine Junger, und dahin kommen, wo du bist, wie deine Jun ger, Amen.

Am St. Philippi und Jakobitage

Sprich das Gebet am feste eines Apostele

# 21m Kreuzersindungstage.

Sen mir am heutigen Tage gesegnet o hochwurdiges Kreuz! besprenget mit dem kostharen Blute meines Herrn. Jes u Christi, und gezieret mit den Gliedern eines allerheiligsten Leibes. Heute ehrek dich, o du gekreuzigter Jesu! die ganze Christenheit, und erfreuet sich wegen derzlücklichen Erfindung deines Kreuzes. Deßwegen falle auch ich vor dir demuthig rieder, und verehre dich mit tiefester Ehrs urcht. D Jesu! wie sehr hast du uns Menschen geliebet, das du uns durch den rittersten Tod andem Stamme des Kreus es hast erlösen wollen. D gekreuzigter Deiland! sen mein Schutz und Schirm in Uen Gefahren, und meine Hilfe und Trost n allen meinen Betrübnissen. D mein ekreuzigter Jesu! ich opfere dir alle Eh= e, so dir heute durch das Andenken an er Erfindung deines Kreuzes geschiehet, nd befehle mich in alle Andachten, so heu= ein der ganzen Welt verrichtet werden. sch bitte dich durch die bittere Marter, du am heiligen Kreuze gelitten hast, rleihe mir Geduld in allem meinen Kreu= , auf daß ich mit dir im Kreuze lebe,

und dann durch deine Gnade selig ste be, Amen.

Am Tage der Himmelfahrt

Mit süsser Greude meincs Herzens, u mit froislichem Jubel meiner Er grüße ich dich am heutigen Tage, o me auserwählter Bräutigam, Christe Jes und vom Herzen freue ich mich deiner gli reichen Himmelfahrt. Heute ist der nige gesegnete Tag, welcher dir der gli würdigste auf der Erde gewesen, und i hochste Ehre und Glori gebracht h Hente ist dersenige Tag, an welchem nach erhaltenem herrlichen Siege v Schaaren der Engel und Heiligen begl tet, als der siegreicheste Held mit unau sprechlicher Majestät ins himmlische rusalem eingezogen, und von deinem him lischen Vater zum glorwürdigen Kön des Himmels und der Erde bist gekröt worden. Deswegen erfreue ich mich vi Derzen mit dir, und mein Leib und S le opfere ich dir, und alles was ich jema auf Erden Gutes gewirket, und Widerwe tiges mit Geduld gelitten habe, verel ich dir zur Verehrung deiner heutic Himmelfahrt. Herr! du bist auch um unsertwillen in das Reich deines Waters eingegangen, um uns in dem groffen Haus se deines Waters Wohnungen zubereiten, and wenn du einen Ort für uns wirst bes reitet haben, so willst du wieder kommen, and uns zu dir nehmen, auf daß wir auch da sind, wo du bist. Dieses ist deine Verjeissung. O Herr der Gute! mer kann deine Gute genug preisen, und wer ist anter denen, die an dich glauben, den du on deiner Güte ausschliessen wollest? I! so gib deine Gnade, daß auch ich m dich fest glaube, und meinen Glaus ien durch Ausübung der Tugend und Rechtschaffenheit, vorzüglich durch die, 218 vor dir so sehr ans Herz gelegte, patige Menschenliebe so beweise, auf daß uch ich würdig werde, in die Wohnuns m der Seligen, und in das Reich dei= 18 Vaters von dir aufgenommen zu wer= m, Almen.

#### Win anders.

ingegangen bist du, Ueberwinder des Todes! Erlöser der Menschen! Sohn ottes! hingegangen zum Vater, um ch mir in dem Hause deines Vaters ein nen Platz zubereiten. Ich halte mich an ben Wort: in meines Vakers Hause sind viele Wohnungen. Unter diesen vielen Wohnungen bereitest du auch eine für mich, wenn ich dein Jünger bin. Quch um meinetwillen kehrtest du in dein Was terland zurück; du giengest voraus, daß ich nachkommen soll; du giengest voraus, daß du für mich in der grossen Stadt Gottes einen Platz zurecht richtest, der meiner Person, meinen Talenten, meiner Tugend, meinen Kampfe angemessen ist. Ich freue mich mit ganzer Seele, daß du in dein Vaterland heimgegangen bist. Du wirst für mich einen Ort der Ruhe und des ewigen Friedens aussuchen, du wirs Anstalten machen, daß ich ben dir ewis senn kann. D, ist habe ich einen Freuni im Himmel, der im Himmel zu Hauf ist, und wegen meiner auf die Erde her abgestigen, und wegen meiner wieder i den Himmel zurückgegangen ist. Ich he be einen Freund im Himmel, der alle besitzet, was schön, herrlich, edel und li benswürdig ist. Ich habe einen Freur im Himmel, der höher ist als alle Enge der Herr im Himmel und auf Erden i Ich habe einen Freund im Himmel, d 11 4

liebvoll auf mich armen, sterblichen Guns der herabscheuer, wie ich unter Millionen armen, sterblicher Sünder herumwalle. Ich habe einen Freund im Himmel, der mich auf Erden mehr geliebt hat, als sein Leben, und ist noch im Himmel wie seis nen Bruderliebet. Ich habe einen Freund im Himmel, dem alle Geschöpfe zu Gebot stehen, den alle, auch die erhabensten Fürsten des Himmels anbeten, und an dessen. Wink alle hangen. Ich habe einen Freund im Himmel, der meine Angelegenheiten, meine wichtigsten, ewigen Angelegenheis ten, das Geschäft meiner Seligkeit mit Liebe, Weisheit und Macht wie seine eis genen Angelegenheiten besorget. Herr! Darum mussen wir deinen persöhnlichen Um= gang auf. der Erde entbehren, damit wir ewig deines Umganges im Himmel genies sen konnen. Da hast dich deßwegen von deinen Brüdern getrennet, um für ihr Bes kes zu sorgen. Im Himmel, im Himmel tist du meinetwegen wie du meinetwegen alf Erden warst. Für mich bist du Ros ig des Himmels, wie du dich für mich um Knecht aller Anecht gemacht hast. für mich, für mich bereitest du in der krelichen Wohnstadt aller guten, gott= ahne

inlichen Geister einen besondern Platz, ien für mich vorzüglich schicklichen Ort. u kennest mich von innen und von aussen ifs genaueste, du weissest, was ich in inem Reiche senn kann und senn werde. u bereitest mir einen Ort, wo ich dich, ein himmlischer, bester Freund! sehen, m Angesicht zu Angesicht sehen, und mmer aus den Augen verlieren werde; ien Ort in der allgemeinen Versamm= ng der Außerwählten, in der Gemei= der Erstgebohrnen, deren Namen im immel aufgeschrieben sind, ben den Geis ern der vollendeten Gerschten, ben dei= m Vater und meinem Vater an deis r Seite. Wahrhaft, unaussprechlich, ibegreiflich, unermeßlich ist deine Gute! zer hat ein Herz, das sich freuen kann, id sich deiner nicht freuet? Wehe mir, enn dein Hingang zu deinem Vater meis Liebe-zu dir nicht lebendiger, meine ankbarkeit nicht freudiger, und mein terlangen nach dir nicht brünstiger mas et! wenn dein Eingang zum Vater mein erz nicht zu dir erheben kann: so kann ich nichts mehr im Himmel und auf rden zu dir empor heben. Wird mir rch deinen Hingang zum Water die

-

Tugend nicht über alles angenehm, und das Laster nicht über alles häßlich: so kann ich nimmer gebessert werden. Du gehest zu deinem Vater um mir in dem Hause deines Waters einen Platzu be= reiten: kann mich diese Verheiffung nicht ermuntern, so bin ich nimmer zu ermun= tern. Du bereitest einen Platz für mich im Hause deines Waters: und ich soll nicht wünschen, nicht hoffen, in diesem Hause auch einen Plaz zu bekommen? Ich soll nicht wünschen, dieser Hoffnung vollkom men gewiß und sicher zu senn? Du hast so viel gethan, um mir eine Wohnung. der Ruhe, und der ewigen Freude zu ver= schassen, und ich soll mich zum Eingange in diese Wohnung nicht geschickt machen, soll mich nicht von aller Befleckung des Fleisches und Beises reinigen? Du gehest mir voran, ebnest mir den Weg, schliessest mir den Himmel auf, richtest für mich eis nen herrlichen Platz zu: und ich soll dir nicht nachfolgen, soll nicht dessen verges sen, was hinter mir ist, soll nicht jagen nach dem vorgesteckten Ziel, soll nicht sus chen was broben ist, wo du sixest zur Rechten Gottes? soll es mir gleichgültig sinn, ob ich den liebenswürdigen, uns bes

eckten, seligen Geistern im Reiche Got; bengesellet werden, oder ten Huren, ebrechern, Gößendienern, Betrügern, enneidigen, in der Gesellschaft des Gaz.

Mein, das kann mir nicht gleichgüls senn: ich will ben Jesu senn, im Hause nes Waters will ich senn. Den will ich en, der für mich geblutet hat, der für ch am Kreuze erblaßt, der für mich aus m Grabe gegangen, der für mich in sein aterland hinaufgegangen ist, der für ich da eine herrliche Wohnung zubereis t, der meiner im Himmel nicht vergessen nn, der alle meine fromme empfindun= n, alle gute Gedanken, alle Thrånen hlet, die ich in der Mitternachtstunde eweinet; den will ich sehen, der ben seder hönen That, die ich verrichte, ben jeder eberwindung, dich mich die Tugend ko= et, auch meine kunftige Wohnung im Jause seines Waters schöner und herrlis zer macht; den will ich sehen, der mich eliebet, ehe ich ihn lieben konnte; den sill ich sehen, der sein Leben dafür gab, aß ich ewig dort senn kann, wo er ist. Ind damit ich ihn gewiß sehe, damit ich sewiß hinkomme, wo er ist, so will ich

302 <u>~</u>

liben, wie er geliebet; leiden, wie er ges litten; schweigen, wie er geschwiegen; bes ten, wie er gebetet; kampfen, wie er ge= kampfet; gesinnt senn, wie er gesinnt war; den Weg gehen, den er gegangen ist. Herr! du kamst durch Leiden zur Freude, und durch gehorsam zur Herrlichkeit; diesen Weg grengest du, o du mein Vor= ganger im Leiden und in der Herrlichkeit! Dein Benspiel ermunter mich, daß ich dir als ein treuer Jünger in Geduld und Liebe, in Demuth und Ergebung nachfols ge. Dein Hingang zum Water stärke mich, daß ich muthig kampfe und hurtig laufe, bis ich das Ziel erreichet habe, und dort bin, wo du bist, im Hause deines Waters, wo du auch mir eine Wohnung bereitest, Amen.

Um heiligen Pfingstfeste.

Bitte zu Gott Vater, im Namen sei= nes Sohnes, um den heiligen Geist.

Mater! du willst mich rein und unsträf: lich haben: hilf mirs werden durch die mächtige Gnade des heiligen Geistes. Water! im Mamen deines Sohnes flehe u dir um den heiligen Geist. Der heis

ge Geist sen mein Erinnerer, wenn ich er vergessen will, deiner Liebe, deiner rnung, beiner Verheisfungen vergef=. will. Dein heiliger Geist, Water! e meine Gedachtniß, daß ich mich recht in deine Allmissenheit und Allmacht, reine Weisheit und Gute, an deine enwart und Rähe, an deine Treue Liebe erinnere. Dein heiliger Geist neine Ermunterung, wenn ich träg meine Stärke, wenn ich schwach bin, Licht, wenn ich mir nicht zu helfen . Dein heiliger Geist befestige meis Glauben, wenn mich finstere Zweifel ruhigen, stärke meine Hoffnung, wenn nuthlos bin, entzünde meine Liebe, n ich kalt gegen dich und den Nach= bin. Dein heiliger Geist troste mich, 1 Drangsalen über mich kommen; er= e mich, wenn die Angststunde über kommt; dein heiliger Geist öffne mir Himmel, wenn mich die Erde zu sich t; zeige mir die Hölle, wenn mich Fleisch zur Sünde reizet; erinnere an Tod, Gericht und Auferstehung, n Fleisch, Welt und Satan meine Tus angreifen.

----

Wie die Erde der Sonne bedarf, so bes darf mein Herz des heiligen Geistes. Dhe ne Sonne ist alles auf der Erde so finster und kalt. Ohne Sonnenwarme könn= te keine Erdfrucht und keine Baumfrucht zur Reife kommen. Da gabs keine Aern= te, keine Weinlese, kein zeitiges Obst. Oh= ne Sonnenlicht und Sonnenwärme ist als les todt, matt und erstorben. Aber mit der Morgenröthe kommt Leben und Lust, in die ganze Natur. Da singen die lies ben Wögelein, und alles Fleisch ermuntert sich zur Freude. Water! so ist unser Herz ohne demen heiligen Beist, und so wirds, wenn er in uns wohnet. Ohne deinen heiligen Geist hat man keine Freude an dem Guten: es ist, als wenn man gar kein Herz hätte. Aber wo dein heiliger Geisk wohnet, da ist Leben und Freude und Seligkeit.

Also, Vater! laß beinen heiligen Gest in unser Herz kommen. Er soll uns bes lehren: ihn wollen wir allezeit um Rath fragen. Er soll uns warnen: seiner freunds lichen Stimme wollen wir allezeit Gehör leisten. Er soll uns trösten, seinen Vers heistungen wollen wir allezeit Glauben bens

In. Der heilige Geist soll in jeder

Noth

9th zu meinem Herzen rufen: schaue zen Himmel, da wohnet deine Hilfe: itt ist dein Water, er hilft seinen Kin= n gern. Der heilige Geist soll in je= Anfechtung zu meinem Herzen rufen: au gegen Himel, kampfe wacker darauf n Water im Himmel hilft dir streiten; Dimmel ist deines Kampfes werth. r heilige Geist soll in jeder Drangsal meinem Herzen rufen; schaue gegen inmel, harre, harre aus, dem Aushar= den ist die Krone schon geflochten. Der lige Geist soll in jeder Werlegenheit mein ithgeber, und in seder Mattigkeit mein bsal, und in seder Hilflosigkeit mein uer Helfer sonn. Wor allem aber, ater! soll dein heiliger Geist die Liebe meinem Herzen ausgiessen: Er ist Lies und kann nichts als Liebe hervorbrin= 1. Er ist Freude, und kann nichts als eude hervorbringen. D diese Liebe, se Freude, Water! laß mit deinem heis en Geiste in mein Herz kommen, daß dich liebe über alles, und alle Mens en liebe wie mich selbst, und an dieser be die hochste Freude empfinde. Der lige Geist ist auch der heilige Geist deis 3 Sohnes. Also, Water! laß deinen

are the real

heiligen Seist! den Seist deines Sohnes im Namen deines Sohnes über uns komzmen, wie er einst über die Jünger Jesu gekommen ist. Ja, Water! du hast durch Jesum Christum verheisen, allen, die dich bitten, den Geist, den besten Geist, den heiligen Geist zu geben; dein Wort ist Wahrheit, und deine Verheissung ist Ja und Amen! laß dein Wort auch an mir wahr, laß deine Verheissung auch an mir erfüllet, laß die Kraft des heiligen Geisstes auch an mir wirksam werden.

Den heiligen Gist, Vater! deinen heiligen Geist, Vater! den heiligen Geist deines Sohnes, Vater!

um deiner Liebe Willen, Water! gib mir und allen deinen Kindern, erhalte in mir und allen deinen Kindern, Amen.

21m Sonntage der heiligen Drepfaltigkeit.

In diesem heutigen allerreichesten Feste, ehre, benedene und bete ich dich an, o allerheiligste Drenfaltigkeit, Gott Vater, Sohn und heiliger Geist: und erfreue mich wes -----

vegen der großen Ehre, so dir heute in der ganzen Christenheit erwiesen wird. Denn heute bestrebet sich die ganze katholi= che Kirche, dich in tiefester Demuth ans ubeten und zu bekennen, dein hohes Lob ind deine Grösse in aller Welt zu verkuns nigen. Dekwegen wird heute in allen Kirs hen gesungen, und oft mit Freuden wies verhollet; Ehre sen dem Water, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste. Lasset ns benedenen! den Vater, den Sohn, und eil. Geist: Lasset uns ihn preisen und ans eten in Ewigkeit. Mit allen diesen Christ= läubigen erhebe ich meine Stimme: und reche aus ganzem meinen Herzen: Ehund Glori sen dir gesagt, o glorwürdig= e und allerheiligste Drenfaltigkeit: du leiche und ewige Gottheit! die da war or der Zeit, und wird währen bis in wigkeit. Ich bete dich an und ehre ch an deinem heutigen Festtage, und mit reuden frolocke ich vor dir wegen deis r unendlichen Majestät und Herrlich= it. Ich opfere dir auch alles Lob, Eh= und Dienste, so heute in der allgeeinen Christenheit zu deiner Ehre verchtet worden. Laß dir, oheil. Drenfal zkeit! mein demuthiges Herz gefall

Geverer.

und mich der heutigen guten Werke theils haftig werden, Amen.

#### Ein anderes.

ger Gott! anbeten will ich dich heute, Anbetungswürdigster! wie ich dich noch nie angebetet habe, so lang ich denken und empfinden kann. Dieser Tag ist vorzüglich zu deiner Anbetung festgesetet! die Anbetung soll heute mein erstes und letztes Geschäft seyn. Ehrfurchtvoll blick ich hinzauf zu dir, ich, das Werk deiner Hände, zu dir, meinem Schöpfer, meinem Berrn, meinem Water, meinem Erlöser, meinem Geligmacher. In den Staub, aus dem mich deine Hand gebildet hat, möchte ich zurücksinken vor dem Augenblick deiner Herrlichkeit.

D du Anbetungswürdigster! unerforsche lich ist alles an dir! du allein kennest deisne Allmacht, wie sie ist; du allein kennest deine Weisheit, wie sie ist. Was nicht Du bist, dem ist deine Hoheit unermeßelich hoch, und deine Tiefe unergründlich tief: und ich freue mich, daß deine Güte Ler all mein Erwarten gut, und deine Weise

Weisheit über all mein Glauben weise, und deine Allmacht über all mein Begreis fen allmächtig ist. Ich freue mich, daß

du unerforschlich bist.

2. Aber ich weiß doch noch etwas von dir: Jesus Christus hat es uns gesagt, seine Boten haben, es uns gelehret, seine Kirche hat es zu allen Zeiten geglaubt. Behet hin, sprach der Herr von seiner Auffahrt, und lehret alle Völker, und taufet sie im Mamen des Paters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes. Drep sino (wie es benm Jünger des Herrn heißt) die im Simmel Zeugniß geben: der Pater, das Wort, der heil. Geist und diese Drep sind Eins. Ich glaube ilso, daß diese dren großen Zeugen, der Bater, Sohn, und der heil. Gent Eins ind. Auf diesen Glauben bin ich getaus et: auf diesen Glauben sind alle getaufet, die getauft sind; an diesen Glauben hale tet sich meine Seeke, so lange ich bin.

3. Ich glaube an diesen Einigen Gett, Bater, Sohn, heiligen Geist. Ich glausbe an den Allmächtigen, Allweisen, Alleiebenden. Owie süß ist es mir, an einem Gottzu glauben, der ganz Liebe, Alleinacht und Weisheit ist, und mir diese macht und Weisheit ist, und mir diese

**3** 

The Table - 18

Allmacht, weisheit und Liebe offenbaret; der mir nichts gebietet, als das mir heil= sam ist: der mir keine Last aufleget, als Die mir seine Gnade erleichtert; der mich retten kann aus allen Drangsalen; der sogar aus allen meinen Sünden mein Beß= tes herauszuziehen weiß: der mich mehr liebet als eine Mutter ihr Kind! O wie süßist es, du! den Allerhöchsten sagen zu dürfen: Water! hilf mir! Wie trostend ist es; zu meinem künftigen Richter sagen zu dürfen: Erlöser, Fürsprecher, Heiland, Bruder, Freund! sen mir gnädig! Wie unaussprechlich erquickend ist es, zu vers nehmen in mir das Zeugniß des heiligent Geistes: Rind Gottes bist du, harre auf Gott, seine Silfe ist nabe: Wie unend= lich lehrreich ist der Gedanke. Water! dein Kind bin ich! lieben will ich dich ewig lieben! Sohn! dein Erkaufter bin ich; dein will ich senn ewig dein! heilis ger Geist! dein Tempel bin ich; Gott eingeweihet will ich senn, ewig senn!

Water, dein Kind bin ich! Alles willst du mir schenken; Erbe des Himmels bin ch, ich hoffe auf dich und alles von dir. Aller Liebe würdig bist du; mein ganzes Derzschenke ich dir; sonst habe ich nichts,

das dir gefallen kann.

Sohn, dein Erkaufter bin ich! Hinge= geben für mich hast du dich: ich gehöre ilso nimmer mein! Barmherzigkeit, Gna= de, Verzeihung der Sünden, ewiges Les en, alles hast du mir erworben! wie un= dankbar wäreich, wenn ich dich nicht lieb= e! Wie liebte ich den, wenn ich deinem Benspiele nicht nachfolgte? Lieben will ch dich, meinen Erloser! und alle Men= chen, meine Miterlosten, weil du sie alle rloset hast.

Heiliger Geist, dein Tempel bin ich! Deilig soll ich senn, heilig möchte ich senn, seilig kann ich nicht werden ohne dich. Reinige alle meine Begierden, und mone ille meine Reigungen, daß ich wirdig verde, dein Tempel zu heissen und zu sehn Bottes Tempel ist mein Leib, Gottes Tempel meine Seele, Gottes Tempel bin ch; wie viel Achtung und Ehrfurcht bin

ch mir schuldia.

Also auf, meine Seele hinauf mit alen deinen Gedanken und Empfindungen u dem Allerhochsten. Ein erhöchster: du solltest zu nken in den Staub.

Vinzige, Allerhöchste ist dein Vater, dein Erloser, dein Seligmacher: iht soust du

The rest

ganz Freude senn!

Einem Allmächtigen, Unendlichweisen, Unendlichwohlthätigen dienest du! er kann dir alles senn, er wird dir alles senn, wenn du an seine Wahrhaftigkeit und Allwiss senheit glaubest, und auf seine Gute und Treue hoffest, und seine Liebenswürdigs keit liebest.

Also Vater, ich glaube, daß du Vater bist: Vater unsers Herrn Jesu Chris sti; ich glaube, daß du auch unser Vater bist, und ewig senn willst in Christo Jesu.

Also Sohn, ich glaube, daß du Sohn bist, Sohn Gottes, Sohn des ewigen Was ters; ich glaube, daß du unser Erlöser bist, und unser Mittler ben deinem Vater, und unser König, und unser Richter und uns ser Alles.

Also heiliger Geist, ich glaube daß du der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes bist; ich glaube, daß du in den Kindern Gottes wohnest, und in ihnen

die göttliche Liebe ausgiessest. In diesem Glauben hängt meine Liebe zu Gott, meine Liebe gegen alle Menschen rost und meine Zuversicht meine Freus Freude und meine Geduld, meine Hoffnung und meine Seligkeit. Herr, stärke diesen Glauben, daß er nicht wanke ewig, Amen.

Um heil. Fronleichnamstage, vor der Prozession zu sprechen.

In diesem heutigen fenerlichen Tage, o Jesu, unter den Gestalten des Brods verborgen, bete ich dich an. Ich erfreue nich von ganzem Herzen, daß ich diesen herrlichen Tag, die erwünschte Gelegenheit erlebet habe, dich zu loben, und deine Ehre mit anzusehen. Wegen der son derlichen Andacht, soich zu dir trage, ist es mir die größte Lust, wenn ich sehe, daß du geehret und erkennet wirst. D! was für eine überschwengliche Freude wird es seute für mich senn, wenn ich mit Augen sehen werde, wie eifrig und wetteifernk man dich allhier, und in der ganzen allge meinen Christenheit ehren und anbeter wird. O wie hochlich erfreuet es mich daß du also geehret wirst. D konnte ich diese Ehre nach deinem Wohlgefallen bei fördern! Dkönnte ich allen Menschenci ne herzliche Andacht einflößen! D'könn te ich machen, daß sie außerliche Dier

ste mit wahrer Liebe und Ehrerbietung verrichten. O möchte ich selbst dich mit wahren Glauben erkennen, mit tiefester Shrerbietung anbeten, und mit frohlichem Jubel loben, mit schuldigster Dankbarkeit preisen, und mit inbrunstigem Herzen lie= ben. Oglorwurdigster Jesu! verleihe mir und allen Christgläubigen die itt gemeld= ten Gaben, und verschaffe, daß wir dich solchermassen ehren, wie du von uns ges ehret zu werden würdig bist. Ognaden= reicher heiliger Geist; gieb mir und allen Christgläubigen eine wahre Erkenntniß, lebhaften Glauben, herzliche Andacht und brennende Liebe gegen Jesum, der uns in dem Sakramente des Altars ein so herrs liches Denkmaal seines Leidens, seines Sterbens, und seiner grossen Liebe gegen uns hinterlassen hat! auf daß wir ihn am heutigen Feste würdiglich lieben, ehren, und alle Ehre, so wir ihm durch das gan= ze Jahr zu erzeugen unterlassen haben, rechlich erstatten, damit wir hinwieder= um würdig werden von ihm geliebt mit einer heilbringenden Gegenwart beehret ind zur Seligkeit von ihm genähret, gestärkt und gebracht zu werden, Amen.

Chrife

# Christlicher Psalm

unter der Procession.

Denn unser Gott ist Liebe nur. Die Liebe kann nur lieben, Nur lieben kann der Herr, der uns gemacht lus Liebe nur erschuf er uns. In uns ist alles seine Gabe, Jon Scheitel bis zum Fuß hinab. das Herz, das freudig in uns schlägt, Die Zung, die Schöpfer! sagen kann, das Aug, das gen Himmel blickt, Behör und Sprach und alle Kraft, Die Geele, die den Leib beseelt, Ist seiner Liebe Werk.

2. Der Vater kann nur lieben. Er giebt unendlich mehr, Us unser Herz begehrt, Er schonet seines Sohnes nicht, Er giebt den Sohn für uns dahin. lus Liebe giebt er den Sohn, lus Liebe in den Tod, lus Liebe in Tod am Kreuzesstamm, der Water will uns Water senn. Er will durch seinen Sohn uns Vater senn. Ber lieben kann der freue sich.

Mary Mary

Z. Der Eingebohrne kam nur lieben. Er, Jesus Christus, unser Herr,

Ist Liebe nur.

Er kam herab zu uns.

Sein Kommen war nur Liebe.

In Knechtsgestalt erschien der Herr.

Aus Liebe nur etschien der Herr in Knechtsgestalt.

Er that uns, seinen Brüdern,

Des Waters Willen kund.

Er ward aus Liebe nur der Menschenkehrer.

4. Die Allmacht war in ihm.

Wer fest an ihn geglaubt, dem war ges holfen.

Die Blinden sahen, die Tauben hörten,

Die Todten lebten wieder.

Nur Wohlthun war sein Leben.

Erward für uns das Bild der Heiligkeit

Aus Liebe nur.

5. Er litt für uns, er starb für uns.

Sein Leiden war nur Liebe,-Nur Liebe war sein Sterben.

Er hat uns Kindernamen, Kinderrecht, Und Kindererb erkauft mit seinem Blut, Er ward aus Liebe nur der Welterlöser. Er gab uns seinen Leib zur Speise,

Sein Blut zum Trank. Er stund vom Todten auf,

Tr stund vom Codten auf, gieng in seines Vaters Haus, Ind siget zu seiner Rechten, Ind denkt in seines Vaters Haus An uns, an seine Brüder, noch. Er sandt uns seinen Geist herab, Ind wohnet unter uns. Aus Liebe nur kam er herab. Aus Liebe nur gieng er hinauf. Aus Liebe kommt er wieder einst zu uns herab.

Aus Liebe weckt er uns von Todten auf. Aus Liebe nimmt er uns zu sich hinauf. Er, Jesus Christus, unser Gott, Ist Liebe nur, ist Liebe nur. Wer lieben kann, der freue sich.

### 21m St. Petri und Paulitage.

Send mir am heutigen Tage gegrüsset, o ihr heilige Apostel Petre und Paule! ihr glorwürdige Fürsten des Himmels, und feste Säulen der katholischen Kirche. Die ganze Christenheit ist euch beiden höchstens verpflichtet: weil ihr am meisten für die Ausbreitung der christlichen Religion gearbeitet, die christliche Kirche mit euren heiligen Lehren und Exempeln gepflanzet und mit eurer Marter und Tode im Glauben gestärket habt. Ich erkenne eure Sorge und Mühe für unser Heil mit Danö

LEE SE LEE

barkeit, die ich dadurch zu beweisen su: chen werde, daßich die Lehren eures götts lichen Lehrmeisters, und euere Lehren, die aus ebenderselben göttlichen Quelle geflossen sind, mit kindlichem Gehorsame bes folgen will. O heiliger Apostel Petre! ich erinnere dich dersenigen Ehre, so dir Christus erzeugte, als er zu dir sprach; Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen; und dir will ich geben die Schlüsset des Himmels. Dieser Ehre und Freuden erinnere ich dich, und durch dieselbe bitte ich dich, du wollest mir einsmal durch deine Fürbitte die Him; melspforte öffnen. Erinnere dich alsbann dieses meines andächtigen Gebetes, und wie instandig ich dich um diese Gnade ge= beten und angerufen habe, Amen.

Am Maria Heimsuchungstage.

spit deiner heiligen Base Elisabeth grüße se ich dich heute, o Ma a ria! und preche mit ihr: gebenedenet bist du unser den Weibern, und gebenedenet ist die frucht deines Leibes. O gebenedenteste Jungfrau Maria! was empfangest du für zreuden, als du den eingebohrnen Sohn Vottes in deinem keuschen Leibe über das

(B)

Bebürg trugest, und in das Haus der heiligen Elisabeth eingiengest. D! wie var dein Herz mit Liebe entzündet, als du das Feuer der göttlichen Liebe in deis dem Leibe trugest. Dwie war dein Ver= kand in der Erkenntniß Gottes exleuch= tet, als du die göttliche Sonne in deinem Schoose begreifest. Dwie war beine Gees e in Gott entzücket, als du die Weisheit Bottes persönlich ben dir hattest. D! nochte auch ich empfinden, wie leiblich Bott sen, auch daß ich in seinem Dienste desto fleißiger, und in seiner Liebe desto inbrunstiger wurde. DMaria! wurdi= ze dich mit deinem Benstande mich heim= usuchen und mir deine mutterliche Treuherzigkeit zu erzeigen. Gleichwie du heute die heiliche Elisabeth freundlich gegrüs et, und sie durch selbigen Gruß mit uns russprechlicher Freude erfüllet hak, also würdige dich, auch mich, als dein unwürs siges Kind heute anzunehmen, und mir die Liebe und die Gnade deines Sohnes ju erwerben, Amen.

21m St. Magdalenatage.

Sprich das Gebet zu St. Magdalena wie oben Seite 181.

310

21m St. Jakobstage.

Sprich das Gebet am Seste eines Apostels.

Am St. Annatage.

Sprich das Diensteaggebet zu St. Anna.

Um Seste Portiunkula.

Dheiliger Francisce! aus eifrigen Bes lischen Kirche gebilligten Ablaß zu erlans gen, nehme ich in diesem Gotteshausse meis ne Zuflucht zu dir, und mit zärtlichem Vertrauen auf deine kräftige Pilfe und Fürbitte ruffe ich dich an, du wollest mir die Gnade eines zerkmrschten Herzensiben Gott erbitten, womit ich dich zur Erhals tung dieses Ablasses vorgeschriebene Lins dacht mit reumüthigem und bußfertigem Derzen verrichten, alle meine straflichen Gesinnungen andern, den Lebenswandel bessern, und vollkommene Nachlassung der meinem sündigen Lebenswandel angemes senen zeitlichen Strafen, die ich abzubussen nicht vermögend bin, erhalten möge, durch Jesum Christum unsern Herrn, Amen.

zier perrichte das gewöhnliche Gebet,

um Erhaltung dieses 26blasses.

21m St. Laurentitage. Iprich das Gebet am Leste eines Zeiligen.

Im Maria Himmelfahrtstage.

Bott! unser Thun ist nicht im Stande, dein Wohlgefallen zu erwerben.

Siehe! die Gebährerinn deines Sohes bittet für uns: laß ihre Fürbitte an

ins gesegnet senn.

Deine Barmherzigkeit kann doch nicht nüde werden, gnädig auf uns herabzus licken; darum vergib uns unsere Sünden.

Du bist der Reinste und Heiligste; reistige und heilige auch uns, damit wir sesig werden durch Jesum Christum unsern deren ze.

### Bebet.

Selig bist du, Maria! deun du glaubest an das Wort des Herrn. Selig bist du: denn du bleibest Herrn. Selig bist du: denn du bleibest fandhaft und Gott ergeben im Leiden. Selig bist du: denn das Schwert des Schwerzens durchbohrt dir nicht mehr ein Herz. Selig bist du: denn deine Freude ist kein Ende.

The sole was

Seligsind auch wir, wenn wir glauben an das Wort Gottes, wie du. Selig. sind auch wir, wenn wir im Leiden aussdauren, wie du. Selig sind auch wir, wenn wir zum Herrn hinkommen, wie du, und gewiß, gewiß hinkommen zum Herrn werden wir, wie du, wenn wir den Wilslen des Herrn thun, wie du.

Drenmalselige! der du einst am Kreus ze hangen sahest, den siehest du itzt sitzen auf dem Throne.Gottes, zur Rechten des Waters. Den du einst in der tiefesten Erniedrigung sahest, den siehest du itzt in der hochsten Herrlichkeit. Einst hörkest du das tolle Gespott und die Lästerstim= men der Juden über deinen Sohn: itzt hos rest du den Jubelgesang der Engel, die ihn anbeten, und sich seiner freuen. Einst sahest du ihn zertreten wie einen Wurm, hingerichtet wie einen Missethäter: itt ssiehest du an ihm den König aller Welten, den Herrn aller Herrn, den Erhöh= ten über alle. Einst sahest du auf Erden, wie er sein Haupt neigt und starb: itt siehest du, wie sich alle Knie im Himmel vor ihm neigen. Einst kampftest du in kinem Meer von Leiden, da du ihn lei= den sahest: itt lebest du in einem Meer

on Freuden, da du ihn herrschen siehest: Jochbegnädigte! flehe für uns bei deinem Johne, der dich zu sich nahm, flehe für ns, daß er auch uns zu sich nehme, Am.

Am St. Bartolomaitage. Sprich das Gebet eines Apostels.

lm Seste aller heil. Schutzengel, velches gehalten wird am ersten Sonn= rage im September.

Zchöpfer aller Menschen und aller En= gel! wie groß ist deine Liebe gegen ein Menschengeschlecht! deine Engel im dimmel machest du zu Dienern deiner Kenschen auf Erden. Sie stehen vor dei= em Angesichte, nicht um deiner Bedies ung willen, denn du kannst so wenig von ngeln als von Menschenhanden bedienet erden, sie stehen um unserer Bedienung illen vor deinem Angesichte. Sie sind ine Diener, damit sie unsere Diener senn nnen, damit sie deinen liebpollen Wils n an den Menschen, deinen liebsten Kins rn vollziehen. Du bedarfst unser nicht id ihrer nicht, aber du hast sie und uns schaffen, damit wir alle selig werden solle

ten, und daß sie an unserer Geligkeit Anz theil nahmen. Du könntest zwar uns auch ohne deine Engel schützen, führen, bewahren, retten; denn du bist der Allmächtie ge: Himmel und Erden, Engel und Menschen sind dein Werk. Aber es gesiel deis ner weisen Liebe, Menschen durch Engel zu leiten. Wir preis n deine Weisheit, wir loben deine Macht. Wer freuen uns an deiner Gute, wir lieben deine Liebe. Laß uns deine Weisheit und deine Güte, deine Macht und deine Liebe immer mehr erkennen, immer mehr erfahren, daß uns Jesus Christus, dem Eingebohner, une ser Herr, ein vor dir und seinen Engeln als seine treuen Jünger bekenne, und teis nen aus uns verläugne.

Würdigster! laß mich meine eigene Würde erkennen. Was bin ich? Der Allerhöchste ist mein Vater, sein Eingespohrner mein Erretter und mein Bruder, eine Engel meine Diener. Was edles nuß es um meine Seele senn? Gottessild ist sie! anvertrauet der Engelsorge ist ie; bestimmt für den Himmel, erschafsen für die Ewigkeit ist sie: unaussprecheiche Seligkeiten sind ihr Erbgut. Wache

auf,

The Will The

theus

uf meine Seele! erhebe dich von dem Staube, und empfinde was du bist. Wie annst du auf Erden kriechen, Tochter es Himmels? Habe Ehrfurcht vor mix ilbst! du bist Gottesbild. Habe Ehre urcht vor mir selbst; du bist Gottes Ges hlecht. Habe Chrfurcht vor dir selbst : ie Engel des Herrn sind deine Dieners haft. Nein, ich will meines Adels nims ier vergessen, ich will mich mit keiner Sünde mehr beflecken. Ich wandle in den lugen Gottes. Jesus Christus freuet ch, wenn ich die Lust der Sunde verachs e. Die Engel weinen, wenn ich unterz iege. Nein. ich will nicht vergessen, was h bin, ich will recht außer Acht lassen, 108 ich nech werden kann.

Engel des Herrn! eurem Schutze, euer Sorge bin ich anvertrauet von dem, er auch mich erschaffen hat. Ihrschauet as Angesicht eures und meines Waters ir thut den Willen eures und meines deren traget mich, daß ich nicht anstosse, earnet mich, daßich nicht falle. Sehet esus Christus nahm sich der Menschen n, er erschien nicht in Engelgeskalt. In bundergestalt, in Menschengestalt erschien Er liebte uns bis in den Tod. Theuer,

theuer muß euch meine Geele senn: sie ist der Werth des Blutes, das der Sohn Gottes vergoß. Was Christo lieb ist, ist auch euch lieb. Darum, liebe Engel! lasset euch meine Seele befohlen sinn, daß ich rein und unbefleckt meine Pilgerschaft hier vollende, und dort in eurer Gesells schaft denjenigen sehen kann, den ihr ans betet als euren König, und den ich liebe als meinen Bruder.

Water! dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden geschehe dein Wille. Wie deine Engel mit freue diger Hurtigkeit unaufhörlich deinen Wils len thun, so laß auch uns, deinen Kins dern auf Erden, deinen Willen das Liebs

ste senn.

Jesus Christus! du bist so weit über alle Engel erhaben, als der Name, den du empsiengest, über alle Engelnamen

erhaben ift.

Zu dir allein sprach der Water: mein Sohn bist du! heute habe ich dich gezeu= get! zu den Engeln sprach er: ihm sollen alle Engel Gottes die Knie biegen.

Zu dir allein sprach der Water: setze dich zu meiner Rechten. Dir allein und deinem Voter in dir gebühret alle Anbes

tung

tung im Himmel, auf Erden und unter der Erde, deinen und deines Vaters Nas nen nennen mit Freuden Himmel und Erde, Engel und Menschen und alles, vas Odem und Zunge hat, Amen.

#### Um Maria Geburtstage.

Besegnet sen deine heilige Gebahrenden ind Gebohrnen! gesegnet sen dein Eintritt n diese Welt! Heute frohlocket die Rir= he auf eine sonderliche Weise wegen det= er frohlichen Geburt. Dahero wieder= olet sie in ihren Tagzeiten zum öftern uns ie Geburt Maria begehen, damit sie für us gut spreche vor unserm Herrn Jesu hristo. Mit Herzen und Gemuthe lasr uns Christo Gloristingen in dieser hei= gen Feyerlichkeit seiner wurdigen Gebah= rinn Macia. Mit der katholischen Kire erfreue ich mich auch, und danke mei= mGott, daß er mich diesen gnadenreichen! ag noch einmal hat erleben lassen. Ich cusse dich heute mit frohlichem Herzen, gebenedenteste Jungfrau Maria! und innere dich der großen Gnaden, so dir iott in deiner heiligen Geburt erwiesen,

THE THE

hat! da du als eine klare Morgenröthe, welche die Sonne unsers Heils ankundigs te aus deiner Mutter Leibe hervorgiengest; sondern auch allen Gläubigen nach ihnen eine sonderbare Freude durch deine Geburt verursachtest. Gesegnet, noch einmal ges signet sen daher dein glücklicher Eintritt in diese Welt, o Maria! durch diese deis ne trostreiche Geburt bitte ich dich, du wollest mich mit deinen milden Augen gnas diglich anschauen. Ach, laß dir das Ans liegen meines Heils treulich befohlen senn. Bitt heute absonderlich deinen lieben Sohn für mich, und erwerbe mir ben ihm Vers zeihung aller meiner Sunden, und meiner täglichen Nachläßigkeiten, Amen.

Im St. Matthäitage.

Sprich das Gebet eines Apostels.

21m St. Michaeltage.

Du höchster Fürst des himmilischen Dees res heiliger Erzengel Michael! an dem heutigen heiligen Tage grüsse ich dich und erfreue mich wegen der großen Ehrest dir heute von deinen Verehrung erwies ien wird. Ich erfreue mich wegen den

pors

oortreslichen Gaben, mit welchen Got f dich bereichert hat; und zum Fürsten über die englischen Kriegsheere gesetzt hat. Wir glauben ferner an dir nach Gott den vornehmsten Beschützer der christli= chen Kirche zu haben. Laß es uns auch virklich erfahren, daß du es bist, bewah= re sie vor ihren Feinden, schütze sie vor ungerechten Angriffen, laß nicht zu, daß n ihrem Schooße Irrthumer und Laster averhand nehmen, daß Wahrheit und Tu= gend zum größten Nachtheil der Ehre Bottes, und zum ewigen Werderben der Seclen unterdrücket und ausgereitet wer= te. D mächtiger Himmelsfürst! komme der bedrängten Kirche zu Hilfe, trage Sorge für die dir anbefohlene Neerde, vesönderlich aber für mich armes irren= des Schäflein, demit ich vor den Rachen des höllischen Wolfes bewahret, der himm= ischen Heerde glückselig zugesellet werde, Umen.

21m aller Heiligentage.

Ilmächtiger, Ewiger! es ist dir wohll gefällig, daß deine Kirche auf Erder as Andenken an alle Heilige, die einf zuf Erden gekämpfet haben, seuerlich be zehet.

1000h

e sie lee

Laß die Fülle deiner Erbarmung auf uns herunterbauen, da sich so viele tauz send Fürbitter für deine Kinder auf Ersten vereinigen.

Laß uns erfahren, daß du Water bist, daß du deiner Kinder nicht vergißt, daß die Wünsche deiner Auserwählten ber

dir gelten.

Erleuchte uns, erwärme uns, stärke uns wie noch nie, daß die Anzahl deiner treus en Kinder auf Erden größer, und die Wohsnungen der Seligen im Himmel immer mehr und mehr bevölkert werden, Amen?

#### 21m aller Seelentage.

Pater aller deiner Kinder im Himmel, auf Erden und unter der Erde! ich oreise deine Vaterliebe, ich bete deine Veise zeit an. Denn es ist Vaterliebe, Weise seit ists, daß du deine Kinder nicht vor vein Angesicht kommen läßt, dis sie rein und vollkommen sind. Nichts Beslecktes ann erscheinen vor deinen Augen. Nur ie, die reines Herzens sind, können dich irdenleben diese Wahrheit oft zu Sinne or Gott; wer sich nicht reiniget in diesem vor Gott; wer sich nicht reiniget in diesem

De:

Leben, kann auch im andern nicht zu Jesu Christo kommen, bis er rein ist. Water sende nur Licht und Kraft herab, daß ich sehe, wie mit Sünden besleckt mein Herz ist, und daß ich alle Flecken zu tilgen suche. Reinster und Reiniger der Unreinen! reinige du mich noch ist diesem Leben, daß ich nach diesem Leben gleich ben dir senn, gleich das Angesicht deines Waters sehen kann:

Waters sehen kann: Aber Vater! aller deiner Kinder Va= ter! wie konnte ich meine Brüder und Schwestern vergessen, die im Glauben an deine Vaterhuld entschlafen sind, und noch nicht die Frucht ihres Glaubens geniessen. Barmherzigkeit! ich weiß, was du thust, ist das Weiseste: doch mein Bitten ver= schmähst du nicht. Ich darf bitten für meine Brüder so lang sie auf dieser Er= de herumwandern, und du hörest mich. Darfich itzt, da sie gestorben sind, für sie nimmer bitten? Hörest du itzt mein Fle= hen für sie nimmer? Bist du nicht mehr ihr Vater? Sind sie nicht mehr deine Kinder? Sind sie nicht mehr Erkaufte mit dem Blute deines Sohnes? Haben sie keinen Durst mehr nach Seligkeit? Sie sind so nahe ben dir, und voch nicht

ben dir. Ach, Water! ben deinem Wa= ternamem bitte ich dich, deiner Erbara mungen ist kein End: laß die Zeit ihrer Reinigung kurz senn, erfülle das

Schmachten ihrer Seele.

Und du Reinester! der allein reinigen kann, was unrein ist, unser Herr, unser Erloser, unser Seligmacher und auch unser Bruder, ich bitte dich ben deinem Brus dernamen, reinige an den frommen Ents schlassenen, was unrein ist. Sie sehnen sich nach dir; sie glauben an dich, und haben dich noch nicht gesehen; laß sie aus dei= nem Munde das Wort der Freude hören:

Kommet zu mir, freut euch mit mir, Alerntet mit Jubel, was ihr mit Thrå=

nen gesäet.

Herr des Himmels und der Erde! laß die Zaht der Seligen immer größer, und die Zahl der Leidenden immer kleiner werden.

Bitte zu Gott am aller Seelentage.

D barmherziger, himmlischer Vater! ich. falle demuthig vor dem Throne deie ner göttlichen Barmherzigkeit nieder, und bitte dich um Erlösung der armen in dem Fegfeuer leiber den Seelen. Mit der Ans dacht der katholischen Kirche vereinige ich auch

---auch meine Andacht, und bitte dich im Namen aller Rechtgläubigen, du wollest die armen gefangenen Seelen von ihren Quaalen befreyen. Zur Versöhnung deis ner göttlichen Gerechtigkeit und zur Ge= nugthuung für die Strafen, so diese Ges fangenen deiner Gerechtigkeit noch schuls dig sind! opfere ich dir die unendlichen Verdienste deines göttlichen Sohnes, wie auch, so heute in der Welt für das Heil unserer verstorbenen Brüder und Schwe= stern, verrichtet werden. So laß denn dieß kostbare Opfer zu dir in den Him= mel steigen, und in Anschung dessen den gefangenen Seelen Trost wiederfahren. D barmherziger himmlischer Water! siehe an mit deinen Alugen der Barmherzigkeit ihre Quaalen, hore gnädiglich ihre Stim= me, mit welcher sie dich um Barmherzig= kit und Erlösung anrufen. Laß dein vaterliches Herz über ihr Elend erweichen. Laß dir die heutige Andacht, welche in der ganzen Christenheit geschiehet, bestens gefallen, und den verstorbenen Geelen zu gut kommen. Dieß bitte ich dich durch das bittere Leiden und Sterben deines lieben Sohnes Jesu Christi, Amen.

21m Seste der Opferung Maria.

Sprich das Gebet allen Mariafesten um Ende der Mariagebeter.

Gebet um schönes Wetter.

In dieser gegenwärtigen Noth schrenen Iwir arme Gundet zu dir, unserm himme lisch n Vater, und bitten dich durch Jes fum Christum deinen Sohn, daß du dich unser erbarmest. Ach! siehe uns in Gnaz den an, und wende von uns das üble den Erdgewächsen so schädliche Wetter ab, welches die Fruchte der Erde an ihren Gedeihen merklich verhindert. Darum sfallen wir dir demuthig zu Fussen, und bitten dich durch deine unendliche Barms iherzigkeit und vaterliche Vitte, daß du dich deiner zu dir fliehenden Rinder erbar= mest, und uns mit einer für unsere Mahe Eung vortheilhaften Witterung erfreuest. O Christe Jesu! der du bist und genennet wirst die Sonne der Gerechtigkeit, erzeis ge uns die Freundlichkeit deines Angesich= es, und lag uns den langgewünschten Sonnenschein wieder aufgehen. D Jung= Bau Maria! die du bist und genennet Birit, sthon wie der Mond, auserwählet

als die Sonne, erfreue uns mit deiner Fürbitte, und erwirb uns von Gott die in der Natur sichtbare Lieblichkeit seines Angesichtes. Dihr lieben Heiligen Got= tes! die ihr gleich wie die klare Sonne im Dimmel leuchtet, durch eure Fürbitte wendet von uns das unfreundliche Wets ter ab, und erbittet uns wieder den er= freulichen lieben Sonnenschein. D lieber gütiger Gott! erhöre unsere demüthige Bitte, damit wir desto mehr in deiner Liebe entzündet, und desto eifriger zum Beten werden: wenn wir nämlich erfahe ren, daß du uns ohne unsere Verdienste aus lauter Gnaden erhöret, und mit ei= nem die Fruchtbarkeit der Erde befördern= den Wetter erfreuet hast, Amen.

Gebet um Regenwetter.

Ju dem Salomon gesprochen hast wenn ich den Himmel schlüssen werde, und keinen Regen fliessen lassen: mein Volkaber wird sich bekehren, und in meinem Tempel mich anrussen wird: so will ick, sie vom Himmel erhören, und ihr Land heisten und fruchtbar machen. Wir erinnern dich dieses Versprechens, und bitten, du wolz

一种 一种

wollest es an uns erfüllen. Siehe! wir kehren uns mit reuevollem Herzen zu dir, und rufen dich in diesem deinen heiligen Tempel andächtiglich an, du wollest aus Inaden den Himmel eröffnen, und einen beilfamen Regen-auf die trockene Erde herabsließen lassen! Erhöre uns vom hos hen Himme!, o gütiger Gott! und nach beinem frenwilligen Versprechen heile und befeuchte unser ausgedürtes Land. Chris ste Jesu! der du am Delberge mit deinem blutigen Todesschweiße die Erde befeuch= tet, und am heiligen Kreuze aus beinen heiligen Wunden den Berg Kalvaria mit deinem rosenfarben Blute gegossen hast: Wir bitten dich, ertheile uns einen frucht= baren Niegen, und erquicke das erhitzte Land, und das matte und vertrocknete Erdgewächs. Ach erhöre unsere Bitte, und verleihe uns einen warmen heilsamen Regen, damit wir deine Gutigkeit in der That erfahren, und deinen heiligen Nas men dankbar preisen und erhöhen mögen. Limen.



## Jur Teit des Ungewitters.

Jum ersten bezeichne dich mie dem beischen Ligen Breuze, sprechend:

Es segne mich die Allmacht des Wafters. Es segne mich die Weisheit des Sohfnes. Es segne mich die Güte des heiligen Geifstes, Amen.

O heiliger Gott! o heiliger starker Gott! o heiliger unsterblicher Gott,

erbarme dich unser.

Die Kraft der heiligen Drenfaltigkeit sen ben mir und über uns, Amen.

Ist sprich stehend des heiligen Johansnis Evangelium.

Im Anfange war das Wort, und das Bort war das Wort war den Gott, und Gott war das Wort. Dieß war im Anfange ben Gott, alles ist durch ihm gemacht worden; und ohne ihn ist nichts gemacht worden, was gemacht worden ist. In ihm war das Leben; und das Leben war das Licht der Menschen: und das Leben war das Licht ber Menschen: und das Licht leuchtet in der Finsterniß, und die Finsternissen haben es nicht begriffen. Es war ein Mensch vor Gott gesandt, dessen Namen war Idham

nes. Dieser kam zum Zeugnisse, daß er Zeugniß gebe von dem Lichte, damit alle an ihm glaubten. Dieser war nicht das Licht: sondern daß er vom Lichte Zeuge nis gabe. Es war ein wahres Licht, welches erleuchtet einen jeglichen Mens schen, der da auf die Welt kommt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht worden; und die Welt hat ihn nicht erkannt, Er kam in sein Eigen= thum, und die Seinigen haben ihn nicht aufgenommen. Denjenigen aber, die ihn aufgenommen haben, hat er Gewalt ges geben, Kinder Gottes zu werden, denen, Die an seinen Namen glaubten: welche nicht aus dem Geblüte, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gebohren sind. Und das Wort ist Fleisch worden, und hat in uns gewohnet. Und wir haben gesehen seine Herrlichkeit, eine Herrlichs keit eines Eingebohrnen vom Vater, voll der der Inade und Wahrheit.

R. Gott sen Lob und Dank.

zier kusse den Unfang des Evangelik, und sprich das solgende:

#### Unbetung Gottes

- SIG-11-

bey einem Donnerwetter.

Mmächtiger! wie furchtbar und majes stätvoll offenbaret sich im Donner und Blitz deine Macht? Der Donner ist dei= ne Stimme! Herr! wie machtvoll und stark ist deine Stimme? Wieh und Mensch, Deld und Weib, Greis und Kind, Him= mel und Erden zittern vor deiner Stimme. Du bist der Herr der Matur! Allmach= tiger, wir beten dich an, und freuen uns daß du bist! wir freuen uns, daß wir dei= ne Stimme verstehen. Du bist der Schös pter der Natur, du bist der Urheber des Donners, du sendest den Blitz vor deinem Angesichte her, du lassest den Donner dons nern von deinem Himmel herab. Don= ner und Blitz sind deine Boten: ste ge= hen den Weg, den du ihnen gebahnet, sie predigen deine Herrlichkeit. Das Kras chen des Donners, und das Leuchten des Blikes thun deine Wunder kund. Die ganze Natur ist dein Tempel, und fenert dir ein großes Jest. Dich beten alle deis ne Werehrer an. Die Eiche, die dein Dons ner zerschmetrert, saget laut: die Hand

des Herrn hat mich zerschmettert. Die Wassergusse, die den Erdboden über= schwemmen, ruffen laut: die Hand des. Herrn hat uns ausgeschüttet. Die Wol= ken, die fürchterlich zusammenstossen, rus fen laut: der Herr hat uns heraufgefüh= ret. Der heut donnert, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der einst auf Sinai unter Donner und Blitz sein Gesetz verkündigte. Der heut don= nert, ist der Gott Water unsers Herrn Jesu Christi, der einst wie im Donner zu ihm sprach: Ich habe dich verherrlichet, und werde dich wieder verherrlichen. Dich also, den das auserwählte Wolk seinen Gott nannte, dich, den Jesus Christus seinen Water nannte, dich, den itzt Donner und Blitz Gewitterwolz ken und Wassergüsse als den einzigen Herrn der Matur verkündigen, dich, den itt die ganze Natur schweigend als ih= ren Herrn anbetet, dich beten auch wir als unsern Herrn an, und rufen mit der ganzen Natur: Anbetung dir, grosser Donnerer! dir neigen sich alle Knie,

Gebet einer weltlichen Jungfrau.

Dalleredelster Schn der Jungfrau Ma= ria, Christe Jesu! ich deine unwür= dige Dienerinn bete dich an, und sage dir schuldigen Dank, daß du mich bisher in meinem ledigen Stande unbefleckt er= halten, und ben den Reizungen des Fleisches mit deiner Hilfe bengestanden hast. So lange ich ledig bin, kann ich dir weit besser dienen, als wenn ich verheurathet ware: weil ich viel Zeit und Gelegenheit habe, dir zu dienen, deren die mit Haus= sorgen beladenen Sheweiber entbehren mussen. Ach! bewahre mich noch lange ohne Sünde in diesem jungfräulichen Stande, und verleihe mir Gnade, dir in selbem! treulich zu dienen, auf den Wegen deiner Gebote zu wandeln, und die Reinigkeit des Leibes und der Seele zu erhalten. Gib meinem Verstande zu erkennen, was für eine edle und schöne Tügend die Reusch= heit sen, damit mein Herz eine sonderlich che Neigung zu derselben habe und em pfinde. Woferndu mich aber zu dem heiligen Shestande bestimmet hast, so bitte ich demuthiglich, gib mir alsdann einen solchen Shegatten, welcher rechtschaffen, fromm,

tudacht nicht verhinderlich sen. Denn ausendmal besser ware es mir, nimmer n den Chestand zu treten, als in dem Aven an meiner Seele Schaden zu leis en. Ich opfere dir, o Iesu! mein Leib und Seele, und besehle dir meinen gegens värtigen und zukünftigen Stand. Versuchen du damit, was dir gefällig und mir urmen Sünderinn zur Beförderung nieis ier Seligkeit ersprießlich ist, Amen.

Gebet einer Wittfrau.

du einiger und bester Beschützer der - Wittwen und Waisen, Christe Jes u! ich arme verlassene Wittwe, seufze zu dir in den Himmel und dir den Tröster der Betrübten klage ich mein Leiden und Noth. Dir, o Jesu! sind die betrübten Unistände armer Wittwen am besten bes vußt: Darum hast du vor deinem Ende eine liedste Mutter dem heil. Johanni u bewahren anbefohlen. Wem besiehlst denn du mich, o Jesu! da du mir théinen ieben Mann, den einzigen Trost meines sebens genommen, und mich in den bes rübten Wittwenstand gesetzet hast. Ach per wird nun hinführo bey mir die Stels le

le meines Mannes, und ben meinen Kin dern die Stelle eines Vatters vertreten als eben du, o mein Jesu! weil mir nie mand tröstlicher, und meinen armen Kin dern nützlicher senn wird, als eben du Darum erwähle ich dich itt zu meinen allerliebsten Vater, Schützer, Ernährer und Tröster; und setze die ganze Hoff nung meines Heiles auf dich, du bist die beste Zuflucht meines Lebens. Dir befehle und übergebe ich mich und meine Kinder, itst und allezeit, und bitte, du wollest uns allesamt aufnehmen. Den betrübten Wittwenstand, darein du mich durch deine sonderliche Verordnung ge= setzet hast, will ich mir gefallen lassen, und dir in demselben nach meiner Möglichkeit treulich dienen. Alle Unterdrückung und Werachtung, so ich in diesem Stande lei den muß, will ich zu Ehren deiner Wer achtung und Armuth leiden, und dir zi meiner Seelen Heile täglich aufopfern Meine Keuschheit will ich, so lang ich it diesem Stande senn werde, nicht aus Noth sondern freywillig dir zu Liebe, unbefleck erhalten. Du, o Liebster meines Herzens wollest dir dieselbige lassen befohlen sepi 8

und mich vor schweren Anfechtungen und allen schädlichen Uebeln gnädig bewahz ren, Amen.

### Gebet einer Ehefrau.

Herr Gott himmlischer Water! ich bitz te dich, daß, gleichwie du uns hast gegeben, den Ehestand mit deiner Gnade anzufangen, also wollest du uns auch verz leihen, denselben gottselig fortzuführen, und seliglich zu endigen. Dein heiliger Beist wolle zwischen mir und meinem Ehes gemahl senn, welcher uns in mahrer ehe= lichen Liebe erhalte, und alle unkeusche und ungeziemende Liebe von uns abwende. Dein heiliger Engel Raphael, welcher den Sheteufel aus dem Hause Tobia und Sara vertrieben hat, wolle auch denfels bet aus unserm Hause vertreiben, damit er keinen Zank, Haß oder Uneinigkeit zwi= chen uns anspinne. Du, o lieber himm> lischer Water! der du an einem frommen Ehestande ein Wohlgefallen hast, wollest insre wahrer Hausvater senn und durch deinen väterlichen Segen uns die noth= vendige Nahrung ertheilen, unsere Kin= her erziehen, unsere Hausgenossene regies den, und unser Chekreuz tragen helfen, und

um tägliche Mahrung.

und alles schädliche Uebel von uns gnäs diglich abwenden. Das bitte ich dich durch deinen Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, Amen.

Gebet der Pheleute um tägliche

Dein liebster Sohn, o himmlischer Was ter! hat uns gelehret und geheissen wie wir dich um tägliche Nahrung bits ten und anrufen sollen: darum bitte ich dich mit den Worten seines göttlichen Mundes, sprechend: Water unser, der du bist im Himmel, unser tägliches Brod gib uns heute. Das liebe Brod, und unsere nothwendige, Nahrung, ohne welcher wir nicht leben noch dir dienen können, erthei= le uns aus Gnaden. Du wilkt von uns Water genennet senn, so weißt du auch und deinen armen Kindern, das tägliche Brodzuschaffen. Meine tägliche Arbeit will ich gerne verrichten, und alle Gorge" allen Fleiß darauf verwenden, daß ich mich und die Meinigen mit Ehren und ohn Ungerechtigkeit ernähren kann: aber all meine Arbeit und Sorge ist vergebens mofern deine Hilfe und Segen nicht da Wenn ich schon etwas habe,

kann ich nichts erhalten, wofern du es vor Unglück nicht bewahrest, derum werde ich genöthiget, auf dich all mein Vertrauen zu sezen, und dich täglich durch das heis lige Vater unser um die nothwendige Nahstung zu bitten sprechen: Vater unser, der du bist im Himmel, unser tägliches Vrod gib uns heut, Amen.

# Gebet der Aeltern für ihre Kinder.

Dhochster Gott! weil ich vornehmlich deswegen den Chestand angetreten habe, um Kinder zu zeugen, und zu deis ner Ehrezu erziehen, so danke ich dir von Derzen, daß du mich mit gesunden und wohlgestalten Kindern gesegnet hast. Ich opfere dir dieselbe zu deinem heiligen Dien= ste, und übergebe sie mit Leib und Seele peiner Väterlichen Obsorge. Nimm du sie in deinen väterlichen Schutz auf, und bes vahre sie vor allem Unheile, sonderlich aber por Sund und Verführung. Ich weiß, mein Gott! daß ich in meinem Tode harfe Rechnung über meine Kinder welfe e geben mussen; und wenn eines von ih= en wegen meiner Unachtsamkeit sollte ver= pren werden, du dessen Blut von meiner Datid fordern wirst, darum weil ich allen Fleiß

- ARE 5 3 - LAI

Fleiß anwenden, sie von allem Bosen abzuhalten, und zu aller Ehrbarkeit anzustuhren. Weil ich aber nach meiner Schulsdigkeit nicht genug über sie sorgen kann; O! so hilf mir, o mein Gott! über sie sorsgen, und sie vor dem Wege des Verdersbens bewahren. Sib ihnen auch einen guten Geist, und gehorsames Gemüth, damit sie meiner Lehre folgen meinen Fluch nie verdienen, und fromme gottselige Kinsder werden, Amen.

# Gebet der Kinder für ihre Aeltern.

kischen Vater, daß du sie vor allem schädlischen Unglücke bewahrest, und ihnen die zeitliche Nahrung und Nothdurft gnädigertheilest, ein langwieriges Leben und Gestundheit verleihest, und nach diesem Lesten die ewige Freude und Seligkeit mitstheilest, Amen.

Bebet eines Weibes, so in einer ungerathener Ehe ist.

Ich biege meine Knie vor dir, dem Was I ter unsers Herrn Jesu Christi, und nr, dem Tröster aller Betrübten, klage ich nein großes Leid. Ich hofte in dem heis igen Shestanden friedfertig zu leben und dir fleißig dienen zu können: aber, leider! der Satan hat zwischen mir und meinem Manne Unkraut gesäet, und Zwietracht, Zank, Haß und Uneinigkeit erwecket. Herr! ich klage mich zum ersten an, und ekenne, daß ich alles dieses Uebels viel= eicht mehr schuldig sen, als ich selber er= enne. Ohne Zweifel bin ich wegen meis ien Sunden in diese ungerathene Che ges athen, und werde ist wegen denselben on dir so hart gestrafet. D gütiger Bott! bessere mein sündhaftes Leben, und erleihe mir Geduld in meinem schweren

Rreuze. Gieb mir auch ein gehorsames, freundliches und geduldiges Herzzu meis nem Manne, damit ich ihm nicht Ursache gebe, über mich zu zürnen, zu fluchen, oder fich von mir zu trennen. Durch die Sauft= muth Christi bitte ich, verleihe mir, daß ich mich sanftmuthig bezeige, damit ich nicht durch meinen Zorn und Haß deis nen ewigen Zorn und Haß wider mich ers wecke. Ich bitte dich auch, o allergütig= ster himmlischer Vater! durch Jesum Chris stum deinen Sohn, und durch die Butig= keit deines heiligen Geistes, daß du meis nem Manne sein übel Verhalten woll:st zu erkennen geben, und sein arges Leben in ein besseres verändern. Ach! ich fürche te sehr, daß er durch sein übles Leben mich und sich in ein großes Elend bringe.

Ach mein Allmächtiger Herr und Gott! komm mir zu Hilf in dieser großen Noth, und schick ein Mittel vom Himmel herab, damit dieß alles gebessert werde. Siehe einmal doch meine Thränen, und das Bestrübniß meines Herzens an, und erhöre die kläglichen Seufzer, so ich zu dir in den Himmel schicke. Dieß ist meine des müthige Bitte, welche du von deinem göttlichen Throne gnädig erhören wollest,

jebet eines schwangern Weibes, elches sie, sobald das Kind das Leben, bat, sprechen, und alle Monate wies derhollen kann.

Ech deine unwürdige Dienerinn, erscheis ne hier vor deinem Angesichte, o al= cheiligster himmlischer Vater! und brins mit mir die Frucht meines Leibes, wel= e ich durch deine Allmacht empfangen abe. Du, o Gott! hast den Chestand om Anfange selbst eingesetzet, und dieß Rittel zu Erhaltung des menschlichen Ges hlechts verordnet. Und zu erzeigen, daß ir das Kinderempfangen und Gebähren eb sen, hast du unsern ersten Aeltern, und ugleich allen Sheleuten deinen göttlichen Segen gegeben, und gesprochen: Wach= et und mehret euch, und erfüllet die Erde. So habe ich dann dieses Rind nach deiner zöttlichen Verordnung empfangen, und telle es hier, als deine Areatur, vor dei= ne väterliche Augen. Nicht siehe es an, als ein Kind des Zorus, sondern gedeuke, daß es durch die heilige Taufe ein reiner Tempel des heiligen Geistes senn werde. In Vereinigung der Andacht, mit welscher dir alle gottselige Weiber die Früchs

DOM:

te ihrer Leiber aufgeopfert haben, opfere ich dir diese zarte Frucht meines Leibes, und schenke sie dir mit Leib und Seele zu deinem Eigenthume. Nimm ste, o mein Gott! zu deinem Eigenthume an, und auch zugleich in deinen Schutz auf, und bewahre deine schwache Rreatur vor als lem Ungemach. Verleihe auch mir, deis ner unwürdigen Dienerinn, daß ich dieß arme Kind bis zur Zeit der Geburt, ohne Schaden und Unglücke trage: ihm durch einen Schrecken oder ungeziemendes Belu-stigen keinen Flecken anhänge, noch durch einen Fall, oder unordentliche Bewegung meines Leibes, ein Glied breche, vielwenis ger durch großen Zorn oder unmäßige Begierlichkeit eine bose Natur einpflanze! damit ich des Kindes leib=oder geistlichen Unheiles nicht Ursache sen, oder ben dir schwere Rechenschaft nicht zu geben hane Dies bitte ich mit großer Inbrunst meines Herzens, durch deinen göttlichen Sohn, der für uns neun Monate in dent jung= fräulichen Leibe seiner Mutter Maria lag. Ach lieber himmlischer Vater! pflanze doch meinem armen Kinde eine gute Natur ein, und verordne es anivo von seinem Mutterleibe an zu deinem wahren Diener (Dies

nerinn.) Ich habe es dir aufgeopfert, und opfere dir es wiederum zu deinem ewis gen Dienste; und will es dir zu Liebe und zu Ehren tragen, gebähren und erziehen. Was ich die ganze Zeit meiner Schwangerschaft hindurch für Ungemach, und Schmerzen leiden werde, alle Schmerzen und Gefahr, die mir in meiner Geburt bes vorstehen, alle Sorgen und Mühe, die ich auf eine gute Erziehung des Kindes ans wenden werde, das alles sen dir hiemit in Wereinigung des Leidens Christi vollkom= mentlich aufgeopfert, und zu deiner Ehre gethan und gelitten. Ich nehme dieß als les nicht aus Noth, gleichwie andere Wei= ber, sondern frenwillig aus Liebe zu dir vom Herzen an, und will dieß alles zu deis ner Ehre gern leiden, damit ich dir einen Diener (Dienerinn) gebähre und erziehe. Diese meine Meynung und Aufopferung bekräftige du im Himmel, und was ich in Diesem Gebete von dir begehret habe, das bewillige mir aus Gnaden, Amen.

Gebet zu Christo am Areuze

Mein gekreuzigter Heiland Christe Jes su! weil 1ch arme Sünderum stünds

lich auf meine vorstehende schmerzliche Ge= burt warte, so nehme ich meine Zuflucht zu dir, und bitte dich durch die grausa= men Schmerzen, so du am Kreuze gelitz ten haft, verleihe mir Starke, die Schmers zen der Geburt zu überstehen. Gedenke, o Jesu! an deine Todesangst, die dich vor deinem bittern Leiden übersiel, durch diese bitte ich dich, du wollest mir meine Angst lindern, und die Kraft verleihen, die Ge= burtsschmerzen standhaft zu ertragen, und glucklich zu überstehen. Gleichwie deine zarte Natur sich vor der bevorstehenden Rreuzigung entsetzet hat: also entsetzet sich auch meine schwache Natur vor den bes vorstehenden Geburtsschmerzen und vor der großen Gefahr, die ich zu befürchten habe. Christe Jesu! gleichwie du damals deine Augen gegen Himmel erhoben, und deinen Water um Hilfe angeruffen hast, also erhebe ich auch meine Augen zu dir und rufe dich meinen gekreuzigten Heiland um Hilfe an. Und gleich wie du, nach dem du dren Stunden lebendig am Kreu ze gehangen, mit weinenden Augen uni kläglicher Stimme zu deinem Water aus riefest: mein Gott! warun hast du mich verlassen! also ruffe ich auch int |

ist zu dir: Mein Gott! mein Gott! eis le mir zu Hilfe und verlasse mich micht. Du, o Jesu! hast uns allesamt am Kreus ze aleichsam wieder gebohren, und die wir durch den giftigen Schlangenbiß waren' getödtet worden, durch deinen schmerzli= chen Tod wieder lebendig gemacht. Durch diese Marker und Pleinen sen von mir ins brunktig angeruffen, daß du mir nicht groß sere Schmerzen aufladest, als meine schwa= che Natur übertragen kann. Laß mich alucklich entbunden werden, erfreue mich mit einem gefunden Kinde, und laß es zu der Gnade der heiligen Taufe gelangen, und dadurch in die Zahl neiner Bekens ner und in das Buch des Lebens einge= schrieben werden, Amen.

Undächtiges Gebet für ein Weib, so in Kindesnöthen lieget.

Meibern auferleget hast, daß sie in Schmerzen sollen gebähren: Ach! siehe mit gnädigen Angen im Himmel auf dies hrme Weib, welches in schweren Kindeszwähren liegt und schwerzlich zu dir seufziet. Wir beschlen dir diese deine arme kreatur, und bitten dich durch die väters

liche Liebe, so du zu uns Menschen tras gest, erbarme dich über ihre grosse Schmer= zen, und errette sie aus der großen Noth. Lasse das arme Kind zur heiligen Taufe gelangen, damit es nicht beiner seligen Unschauung musse ewig beraubet bleiben. Christe Jesu, unser Erlöser! der du uns arme Adamskinder am Stamme des heilie gen Kreuzes schmerzlich wieder gebohren hast, wir befehlen dir dieses arme gebah= rende Weib, und bitten dich durch deine bittereSchmerzen, so du am heiligen Kreus ze gelitten hast, du wollest dich dieser deiner Dienerinn erbarmen, und sie von dieser grossen Quaal erlosen. Sonberlich aber befehlen wir dir das arme Kind, damit es nicht ewig verloren werde, sondern zum heiligen Sakrament der Taufe ges lange. OGott heiliger Geist, unser Tros ster! der du dich über alle Nothleidende erbarmest: ach erbarme dich auch über dieses Nothleidende Weib, und lindere ihr ihre grosse Schmerzen. Habe sorge für dieses arme Rind, damit es durch die in der heil. Taufe gereiniget, und zu deinem lebendigen Tempel bereitet werde. be Mutter Gottes! unsere Fürsprecherinn! wir befehlen deiner Fürbitte die leidende A a

Rindbeterinn, und bitten durch deine heiz lige Geburt, du wollest ihr eine glückes lige Geburt, und fröhlichen Anblick ihres Kindes von Gott erbitten Dihr Dis ligen Gottes! unsere Fürbitter! wir bitsten euch ihr wollet diesem schmerzlich ges bährenden Weibe zu Hilfe kommen, und ihr durch eure Fürbitte eine glückselge Entbindung, dem Kinde aber die Gnade der heiligen Tause ben Gott erslehen, Umen.

Seufzer eines gebährenden Wei= bes unter währender Gedurt zu sprechen.

Se komme mir zu Hilfe der Sohn des les bendigen Gottes, der aus einer reis nen Jungfrau zur Welt gebohren worden. Du reine Jungfrau, glückslige Mutter Shristi: aus deren unbesleckten Leibe der ingebohrne Sohn des ewigen Vaters ents prosen ist, bitte für mich, und erwird mir ine glückliche Geburt. Abe Maria, 2c.



Dant=

#### Danksagung nach glücklicher . Geburt.

Sobald die Kindbeterinn so viel Kräf= ten hat, daß sie wiedet lesen kann, kann sie solgendes Gebet sprechen.

allerheiligste Drenfaltigkeit, Gott Water, Sohn und heiliger Geist! ich deine unwürdige Dienerinn sage dir aus allen meinen Kräften herzliches Lob und Dank, daß du mich aus lauter Gnaden von der Gefahr des Todes, und den Ge= burtsschmerzen erlöset, und mit einem wohlgestalten Kinde erfreuet hast. O mein gütigster Gott! mit frohlichem Her= zen benedene ich deine Gute, und sage herz= lichen Dank deiner groffen Barmherzigkeit. Zur Dankbarkeit opfere ich dir alle mei= ne erlittene Schmerzen, und alle ausge= standene Noth und Gefahr. Dihr Engel und Heiligen lobet mit mir den Herrn, und preiset die Grösse seiner Güte int Ewigkeit. Herr! ich opfere dir das lie= be Rind, die Frucht meines Leibes, wels ches ich zu deiner Ehre will erziehen, und sobald es zum Verstande kommen wird, zu deiner Erkenntniß und deinen Dienste anführen. So vitte ich nun, o Herr mein .Gott Ma 2

er see see

Gott! durch Jesum Christum unsern Herrn, bewahre mich, die Mutter, und das Kind vor allem leiblichen und weltli= chen Schaden, und vor allen Anfechtuns gen des Satans, und vor Verführungen und Nachstellungen boser Leute, damit wir im Frieden und Besundheit leben, und deinen heiligen göttlichen Willen volls bringen mögen. Ich grusse auch dich hei= liger Schutzengel, welchen Gott zum Dienste meines Kindes verordnet hat, und der du itzt unsichtbarlich gegenwärtig bist. Ich erzeige dir im Namen meines Kindes Ch= re, und befehle dir mein liebes Kind in deis nen treuen Schutz, gleichwie der höchste Gott dir dasselbe anbefohlen hat. Bes wahre es mit sonderlicher Sorgfalt vor allem Uebel und Unheil: damit ich es in Gesundheit, zu Gottes Ehre erziehen, und einen frommen Diener (Dienerinn) Gottes aus ihm machen möge, Amen.

### Beistliches Testament.

Im Mamen Gott des Waters oc,

m N. N. ich unwürdige Kreatur Got= tes, bezeuge hier vor dem ganzen him= sschen Heere, daß ich mein Leib und Les ben

ben von der HandGottes empfangen, und ausser dessen Gnaden bis auf diese Stunde erhalten habe. Deswegen ich dann vor dir meinem Gott bekenne, daß ich dir leibzeigentlich zustehe, und deiner Gewalt und Verordnung völlig unterworfen sen. Wieswohl dir mein Leib und Seele rechtmässig zugehören, dennoch opfere ich sie dir frenwillig, also, daß du damit nach deisnem Gefallen verordnen und sie wieder von mir, wenns dir beliebig senn wird, absfordern mögest.

Zum zwenten danke ich dir herzlich, für so viele leibliche, zeitliche und geistliche Gaben, Gutthaten und Gnaden, welche du mir von Jugend auf, bis zu dieser Stunde erzeiget: wie auch mich vor sehr vielen Unglücken, Gefahren, Sünden und Schande bewahret hast. Vornähmlich aber danke ich dir, daß du mich zu dem wahren katholischen Glauben berufert und nach deiner Verordnung in dieser

Stand gesetzet hast.

Drittens bekenne ich reumüthiglich, das ich diese empfangene Gutthaten mit Und dank vergolten, und dir meinem güttigste Water statt des kindlichen Gehorsames statt Unterwürfigkeit, Ergebung in de

21 a 3

nen

in Man

nen göttlichen Willen, und Befolgung deiner Gebote unzählbare Beleidigungen zugefüget habe. Welches mir nunmehr vom Grunde meines Herzens leid ist.

Wenn ich mir mein vergangenes Leben or Augen stelle, so finde ich es so aus-schweisend und unordentlich, daß ich mich dessen dom Grunde meines Herzens schä-me, und mich vor dir reumüthig anklagen muß. Denn ich habe deinen göttlichen Sinsprechungen zuwider, nur nach meiner Sinnlichkeit gelebet, deine heilige Gebote übertreten, und viele Sünden begangen, daß es für mich äusserst betrübt und beschämend ist daran zu gedenken.

Ich wünsche mir aber vom Herzen, daß ch alle diese, sonderlich meine unbewußte Zünden klar erkennen, und eine sede absonerlich mit bittersten Schmerzen bereuen

onnte.

Wie leid mir alle diese grosse und kleise Sünden senn, weißt du mein Gott! enn ich darf dich zum Zeugen nehmen, as ich alles, was ich in der Welt habe, mein eigenes Leben gern dargabe, wenn h nur machen könnte, daß ich dich nie kleidiget hatte.

Ich habe und mache einen ganz ernstzlichen Vorsatz mit deiner Gnade mein sändiges Leben zu bessern, die sündliche Gezlegenheit zu meiden, und nach meiner Mögzlichkeit für meine begangene Sünden geznug zu thun. Weil ich aber mit allen meiznen Suswerken nicht im Stande bin, die Menge und die Grösse meiner Missethaten abzubüssen, so will ich mit deiner Gnade so viel thun, als mir möglich und bitte dich, mir das Uebrige durch die Verdienzsste deines Sohnes nachzusehen, und seine bitteres Leiden und seinen Tod für mein Heil, und zur vokommenen Genugthuzung für meine Sünden anzunehmen.

We gereuet mich herzlich daß ich alls mein Leitag so viele Menschen betrübet, und erzürnet habe. Diese alle bitte ich um Verzeihung, und erbitte mich nach Möglichkeit allen wem immer zugefügten Schaden zu erstatten! was ich aber nicht erstatten kann, wollest du ihnen für micht

erstatten, und ihnen leib = und geistliche

Allen und jeden, so mich jemals auf einige Weise beleidiget und beschädiget haben, verzeihe ich vom Grunde meiner Seelle, entsage aller Rache und spreche zu-meit

Ala4 nen

Me 502 424

nem gekreuzigten Jesu: Water! verzeihe ihnen, und rechne ihnen nicht zur Günz

de, was sie mir leids gethan haben.

Mein kunftiges Leben und Sterben übers gebe ich dir, o Gott! vollkommentlich in deinen gerechten Willen, und bezeuge mit wahrem Ernste, daß ich nicht anders, noch långer zu leben und zu sterben begehre, als allein so lange, und aufsolche Weise, wie es dir gefällig ist. Willst du mein Gote! daßich lange leben soll, Herr! dein Wille geschehe! willst du daß ich bald sterben soll, o Herr! dein Wille geschehe! willst du, daß ich einen sanften Tod soll haben, Herr! dein Wille geschehe! willst du daß ich einen harten Tod leiden soll, Herr! dein Wille geschehe! dieß allein bitte ich, daß du mir verleihest vor meinem Ende Die heiligen Sakramente würdig zu em= pfangen, selig von dieser Welt zu scheiden, und nach meinem Tode der Fürbitte der Bläubigen theilhaftig zu werden.

Diemit bezeuge ich, daß gleichwie ich isher im wahren katholischen Glauben us Ueberzeugung beständig gelebet habe, ch darinn auch beständig zu verharren und usterben begehre. Imgleichen bezeuge ich uch, daß wenn vielleicht durch Zulassung

Gottes mich der bose Feind in meinem Leben und Sterben auf einige Weise ansechten sein willigen sollte, ich durchaus nicht darein willigen wolle. Falls aber, daßich aus Schwach heit, oder wegen schweren Anfechtunger auf eine Weise bewilligen sollte, so wider rufe, vernichte und versluche ich dasselbige und bezeuge hier vor Gott und der Welt daß diese Vewilligung wider meinen Willen sen. Deswegen widersage ich ist vor neuem dem lebendigen Teufel, und aller seinen Werken und Eingebungen.

Ich bitte auch itt für nun und dant die seligste Jungfran Maria, meinen hei ligen Schutzengel, meine liebe Patronen und alle Heilligen Gottes, sie wollen mit in meinem Leben, und in der Stunde des Todes von Gott erwerben wahren Glauben, sichere Hoffnung, indrünstige Liebe tiefe Demuth, beständige Geduld, schmerz liche Reue, sammt allen Tugenden, welch mir zu einem seligen Sterben nothwendig

sind.

Lettlich befehle ich meine ausfahrende SeeleGott dem Vater, der sie erschaffer hat, Gott dem Sohne, der sie erlöset hat und Gott dem heiligen Geiste, der sie ge heiliget hat. Meinen letten Todeskamp

pon

pfe Jesu Christi: meinen Todeskams pereinige ich mit seinem Todesschweiße, meis ne angschafte Schmerzen und meinen Tod mit seinen Schmerzen und mit seinem Tos de und befehle dieß alles dir o mein Gott! und deiner Barmherzigkeit. Mein letzer Seufzer soll sein, ein Seufzer der wahs ren liebe Gottes: und meine letzte Wors te sollen senn: Jesus, Maria, Joseph, in eure Hände beschle ich meinen Geist.

Vorläufige Protestation wider die vornehmsten Anfechtungen im Todeskampse.

ten Besorgnisse ist diese, daß ich bes sürchte durch schwereUnfechtungen in meisnem Tode überwunden zu werden. Denn weil ich in meinem Leben, da ich ben gustem Berstande und Kräften war, von Ansechtungen überwunden so oft und eicht gefallen bin, was habe ich nicht alses von meiner Schwachheit in meinem Tode zu befürchten! darum will ich anstidese fagen, und dich demuthig bitten, du

du wollest diese meine. Widersagung im

Himmel bekräftigen.

- Und zwar erstlich bezeuge ich hier vor dir meinem Gott, wenn ich in meinem Todeskampfe wegen meinem Glauben solls te angefochten werden, daß ich fest glaus be, und bis an mein End glauben will, was die katholische Kirche glaubet. Du hast ihr deinen Benstand bis an ihr Ende verheissen, du, ewige Wahrheit! hast ges sagt, die Pforten der Hölle sollten sie nicht überwältigen, du hast ihr den Geist ges sandt, der von deinem Water und dir aus: gehet, der sie alle Wahrheit lehrert. Der Apostel, der dein Geist belebet, nannte sie den Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, und ich sollte an ihren Lehren zweifeln! Das hiesse, deine Werheissun= gen und deine Wahrhaftigkeit bezweifeln. Rein, das sen ferne von mir. Du bist Gott der Wahrheit, der nicht trügen kann. O Gott der Wahrheit! erhalte mich in Diesem seligmachenden Glauben.

2. Sollten mir in meinem Tode gottes= lästerliche Gedanken einfallen: so will ich diesen Gedanken keinen Platz geben, son= dern dich o mein Gott! in tiefester Ernie= drigung anbeten, loben und preisen. Ich!

glau=

glaub, daß du ein unendliches Gut, heis lig und vollkommen bist. Es sen fern von mir, daß ich in Ewigkeit etwas wis der dich meinen Gott, welches der dir ges bührenden Liebe und Ehre widerspräches

denken sollte.

3. Wann mir der Satan in meinem Tos de alle meine Sünden vor Augen stellen, und dieselbe so groß und schwer machen sollte, daß ich schier verzweifeln möchte, so will ich ihm mit Zuversicht antworten: Ich will durchaus nicht verzweifeln, denn ich weiß, daß die Wirzweiflung die aller= größteSünde ist, und daß man die nnendlis che Gütigkeit Gottes nicht mehr veruneh= ren könne, als wenn man an ihr verzweifelt. Es sen fern von mir, daß ich sollte glauben, meine Bosheit sen grösser, als die göttli= che Barmherzigkeit: da ich doch weiß, daß seine Barmherzigkeit unendlich gross ser ist als alle meine Sünden. Gott selbsten, der nicht lügen noch trügen kann, hat ja geschworen, er wolle alle, so ihre Sünden bereuen, und auf ihn hoffen, zu Gnade annehmen. Darum will ich an Gott nicht verzweifeln, wenn ich schon viel tausendmal grössere Sünden begangen hatte, als ich begangen habe.

mel

4. Wenn mich die übertriebene Lengstige keit beunruhigen sollte, als hatte ich mei= ne Sünden niemals würdig bereuet, noch aufrichtig gebeichtet: So will ich hier mit meinem besten Willen zuvorkommen-Denn du weißt es, mein Gott, daß es mein crnster Wille war meine Sunden wur= dig zu bereuen, und aufrichtig zu beichten. Und hiemit bezeuge ich vor dir meinem Gott, daß mir alle und jede begangene Sünden vom Grunde meines Herzens leid sind. Und sollte ich wissen, daß ich einis ge nicht recht berenet, oder gebeichtet has be, so ware ich bereit dieselbe abermal schmerzlich zu bereuen, und aufrichtig zu beichten.

ibertreibendes Vertrauen auf meine gute Werke und meine Gottseligkeit hintergehen und vom Vertrauen auf Gott Gnade und Varmherzigkeit abführen. Denn der Wensch weiß nicht, ob er der Liebe, oder des Hassens würdig sen: und Gottes Urstheile sind weit anders, als den Menschen. Wenn ich schon etwas Gutes sollte gethan haben, so ist es doch mit vielen unvollkommenheiten vermischt gewesen, und ist durch aus nicht so viel werth, daß ich den Hinz

mel damit verdienen könne. Daher wenn mich Gott nach meinen Werken richten sollte, so ich würde unsehlbar verloren wers den. Deßwegen verlasse ich mich gar nicht auf meine gute Werke, sondern auf der göttliche Barmherzigkeit, und auf das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi In dieser Hossnung und sesten Wertrausen begehre ich zu leben und zu sterben Ich opfere auch dieß alles der göttlichen Gerechtigkeit für meine Sünden, mit der Werzeihung in meinem Leben, und nach meinem Tode theilhaftig zu werden.

6. Da unsere Verschnlichkeit mit unsseren Feinden, uns die Ausschnung mit Gott bewirket, so verzeihe ich allen meisnen Feinden vom Herzen alle die Undilsden, so sie mir zugefüget haben. Ich will mich nicht an ihnen rächen, sondern lieber um Iesu willen, das Bose mit Gusten vergeken. Dieß verschnliche Hrzwinsche ich diss in meinem Tod zu erhalsen. Verschasse, o Iesu! daß ich dieß vom Jerzen thue, und in meinem Leben und Sterben hierinn beständig verbleibe.

7. Wenn mich eine Belustigung über zeine begangene Sünden, sonderlich wes

gen

gen meiner ausgeübten Unkeuschheit, answandeln sollte, so will ich diese verdamms liche Gedanken alsbald ausschlagen, und keineswegs darein willigen. Sollte dieß in meinem Todeskampfe geschehen, so bitzte ich dich itzt für damals, o mein gütigsster Jesu! du wollest mir in dieser schwesen Anfechtung benstehen, und mich vor aller Einwilligung kräftiglich bewahren.

8. Wenn du mich o Gott! nach deis ner strengen Gerechtigkeit, und meinen sündigen Werken wolltest richten, so will ich zu dir vertreulich sagen: o barmhers ziger, gütiger Gott! setze das Leiden und den bittern Tod deines Sohnes zwischen deine Gerechtigkeit, und meine arme suns dige Seele, und urtheile mich nicht nach meinen Werken, sondern nach den Vers diensten deines sieben Sohnes.

9. Und wenn du mir den Himmel verssagen wolltest, weil ich ihn nicht verdies net habe, so will ich dier demuthiglich sagen: O gütiger Gott! ich habe zwar den Him= mel nicht verdienet, dennoch hosse ich ihn zu erlangen, weil ihn mein Herr Jesus Christus für mich verdienet, und zu meisnem wahren Erbtheil hinterlassen, hat.

Und nun o mein Gott! bezeuge ich, daß obgemäldte Vorsätze, mein ganz ernstlischer Wille und meine Mennung sene: und daß ich in den Ansechtungen in meinem Sterben auf solche, und noch kräftigere Weise begehre zu widersprechen. Dierüber ruse ich Himmel und Erde zu Zeugen, und bin bereit dieß mit meinem Tode zu beskräftigen. Falls ich aber in meinem Tosche etwas wider diese meine Bezeugungen thun, reden oder gedenken sollte, so widers sage und bezeuge ich hiemit, daß dies wisder meinen Willen geschehen wurde, und des wegen unkräftig sein sollte.

Damit ich aber in meinem Leben und Sterben hieben beståndig verbleibe, deßewegen liege ich allhier auf meinen Knien vor dir, o mein Gott! und bitte dich durch die unendliche Begierde, so du zu dem nenschlichen Heile tragest, daß du diese meine gemachte Vorsätze in dem Himmelbekräftigen, und mir in den zukünftigen chweren Ansechtungen benstehen wollest.

Besseres weiß ich nichts zu thun, o mein utigste Gott! als mich durch ein tugends aftes und Attseliges Leben, zu einem kligen Ende zubereiten. Dieß will ich in Rutunft nach meinen Kräften thun, und das

das übrige von dir hoffen. Wenn ich denn thue, was an mir ist, so wirst du auch oh: ne zweifel thun, was an dir ist, und du wirst die Versuchung deines Apostele wahr machen, da er spricht: Gott ist ge: treu, und wird euch nicht mehr lassen ans gefochten werden, als ihr könnt widerste Dieß bitte ich dich abermal durch die Liebe deines Sohnes Jesu Christi, und durch die Fürbitte seiner Mutter Marie. Und hiemit befehle ich die einmal für alles mal, alle meine zukünftige Ankechtungen und schwere Aengsten, und letzten Todes: kampf: bittend ganz flehentlich, du wol= lest mir alsdenn solche Gedanken in den Sinn geben, die mich aufrichten, in deis ner Gnade erhalten, und mir die zuvers sichtliche Hoffnung der ewigen Seligkeit einflossen, Amen.

Dankbare Krinnerung an die Todesnöthen Christi, um Erlangung der Stärke in Todesnöthen.

Mein getreuester Erlöser Christe Jesu !
nimm auf dieß mein Gebet, und sep
ingedenk deiner ersten bittern Todesangst,
so dich im Delgarten besiel, als die Gotts
heit ihren Trost von dir entzog, und dich

n so tiefe Tranrigkeit versenkte, daß du m Angesichte erblichen, mit kaltem Schweiße überronnen, in eine kraftlose Ohnmacht geriethest, und zu deinen Jun= gern mit halbtodter Stimme sprachest: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Diese deine Traurigkeit beherzige ich, o mein Jesus! und danke dir herzlich, daß du dich um mich zu erlösen, solchen Leis den unterzogen hast. Ich erinnere mich auch hieben, in was für eine gewaltige Angst meine Seele gerathen wird, wenn sie wird empfinden, daß alle Hoffnung ihres Lebens verlohren, und sie unfehlbar von ihrem Leibe wird scheiden muffen. Dars um bitte ich izt, o Jesu! du wollest durch deine ehemals schon überstandene Todes= angst in meinen künftigen Todesangsten mir gnädig benstehen, damit ich von al= ler Kleinmuthigkeit befrenet, die Stunde neines Hinscheibens getröst, und mit christlicher Gelassenheit erwarten möge, Umen.

Die zwepte Todesnoth Christi.

Herr Jesu Christe! dankbar erinnere ich mich deines bittern Todeskame res, so du am Delberge ausstundest, als

du ben dren Stunden lang deinen Water gebeten hattest, er wolle den bitteren Relch von dir nehmen: ich sehe dich im Geiste auf dein heiliges Angesicht hinfallen, mit Todesangst ringen, auf alle beine kunftis gen Leiden, so sich in ihrer ganzen Stärke und Bitterkeit vor deine Seele stellten, mit Angst und Schrecken hinsehen, in der Todesang mit inbrunst beten, und dei= nen Schweiß, wie Blutstropfen, auf die Erde fallen, und ungeachtet aller Marter, so dir für unsere Günden bevorstanden, deinen Willen in den Willen deines Wa= ters ergeben. Odaß auch mir meine Gün= den dermassen zu Herzen giengen, wie sie dir zu Herzen gegangen sind. O daß ich sie, da sie dir zu so vielen Schmerzen Ursache waren, nie wieder begehen, und meinen Willen dem Willen beines Waters im Thun und Leiden vollkommen unterwers fen möchte! Ja, mein Jesu! das will ich, ich bereue alle meine begangene Misse thaten herzlich, und hoffe von dir die Ver gebung derselben. Wenn sich die Todes. ängsten ben mir häufen, und die Furcht des Gerichtes und Verdammniß mir der kalten Schweiß wird austreiben, alsdam errinnere dich, oJesu! dieses meines Gebei

tes, und wegen deines Todeskampfes im Garten, labe mein Herz mit deinem gotts. lichen Troste, damit es nicht in Kleins muthigkeit gerathe, Amen.

## Die dritte Todesnoth Christi.

Dherr Jesu Christe! ich erinnere mich dersenigen bittern Todesnoth, dar= ein du geriethest, als dir deine Ausspans rung und Annaglung die Spann = und Flachsadern zerrissen, die Glieder verrens et, und deine heilige Hande und Fusse nit grossen Schmerzen durchgeschlagen porden. Damals litte dein edles Herz o manchen todtlichen Stoß, deine dama= ige Leiden, waren Leiden des Todes. durch diese allerbittersten Todesnothen, velche ich dankbar und mitleidentlich bes rachte, bitte ich dich flehentlich, daß denn mir die Todesschmerzen so stark zu Ben werden, daß sie mein krankes Herz nt Gewalt abzustossen drohen, alsdenn sollest du in Erinnerung dieses meines Bebets, dich über meine schwere Todess othen ervarmen, und mich vor aller Un= eduld und Zaghaftigkeit kräftiglich be= rahren, Amen.

Porbereitung zum Code.

# Die vierte Todesnoth Christi.

Derr Jesu Christe! mit Dankbarkeit erinnere ich mich derjenigen bitterr Todesschmerzen, darein du geriethest, als du dren ganze Stunden lang am heiliger Rreuze in unanssprechlichen Schmerzer gehangen, und dein edles Herz immerda mit heftigen Todesschmerzen gestritter hatte, so daß du mit lauter Stimme z Gott deinem Vater ausriefest: Met Gott! mein Gott! warum hast du mic verlassen. D du mein gekreuzigter Jesu ich erkenne mich ben weiten nicht stark ge nug den Tod standhaft zu ertragen, un den letzten Anfechtungen hinlanglich z widerstehen, wofern du mir nicht absor derliche Hilfe und Stärke vom Himm herabsendest. Darum bitte ich dich dur die bittersten Todesschmerzen so du um d neunte Stunde ausgestanden, und durc jene überaus grosse Traurigkeit, da es do Ansehen hatte, als hätte dich dein Wi ter ganzlich verlassen, du wollest mich den letzten schweren Anfechtungen nich verlassen, damit ich nicht von dem leidig Satan überwunden, und des ewigen H 23 b 3

es, so du mir mit deinem Tode erkauft jast, verlustig werde, Almen.

# Die fünfte Todesnoth Christi.

Dherr Jesu Christe! endlich erinnere ich dich des letzten allerbittersten Tos eskampfes, so du in deinem Leiden gestritz en, und darinn du dein edles Leben das ingegeben hast. Dieses deines allers chmerzlichsten Todes erinnere ich mich, Jesu! mit Dankbarkeit meines Her= ens, und gedenke auch hieben, wie auch ch einmal sterben, und bittere Todes= Hmerzen werde leiden mussen. Ach! wie verd ich dieselbe ohne deiner sonderlichen Dilse ertragen, wie werde ich ohne Ge= ahr meines Heils hinscheiden mögen. D terbender Jesu! gedenke, daß du den alz krbittersten Tod, und die grausame Peis en deswegen hast leiden wollen, damit du hich von dem ewigen Tode erlösest, und se Schmerzen meines Todes verringer= st. So erfülle denn diese deine Wohls seinung an mir, und wegen deines als kseligsten Todes verleihe mir aus Gnas n einen seligen Tod, Amen.

Aufopferung.

Schmerzhafter Jesu! diese Betrachtun gen und Beherzigungen deiner T desängsten opfere ich dir auf zur Dan barkeit für denselben. Wenn ich einm in Todesnöthen gerathe, und mit de bittern Tode ringen werde, alsdann erin nere dich, wie dankbar und mitleidentli ich deine Todesschmerzen beherziget, un wie inbrünstig ich dich um sichern Benstan in meinem Tode angerusen habe, Amen

Gebet zu der Mutter Gottes.

Gegrüsset senst du Königinn, Mutt der Barmherzigkeit, des Lebens Sissigkeit, und unsere Hossnung sen gegrüset. Zu dir schrenen wir elend Kind Evä, zu dir scufzen wir Traurende un Weinende in diesem Thal der Zähre Sia unsere Fürsprecherinn! kehre dei barmherzige Augen zu uns, und na diesem Elende zeige uns Jesum die gsegnete Frucht deines Leides. D gütig v milde, o süsse Jungfrau Maria!

R. Komme uns zu Hilfe, o allerseli

ste Jungfrau Maria!

23 6 4

Dallergütigster Herr Jest Christe! der du deiner gebenedenten Mutter Marie die große Gnade erzeuget hakt, daß sie selig von dieser Welt geschieden, und glorwürdig gegen Himmel gesahren ist: ch bitte dich demütbiglich wegen der Liebe deiner jungsräulichen Mutter, du wollest sie mir in meinem letzen Ende zu Hilse schicken, und meine arme Scele son ihr wider alle Feinde lassen beschützt werden, der du lebest und regierest in alle Ewigseit, Amen.

### Seufzer eines Kranken.

iehe mein Gott, wie armselig ich hier liege, und wie viel ich nach dinem Zerhängnisse leide.

Mein Leib ist voller Schmerzen, und reine Seele voll der Traurigkeit! mein deist aber ist bereit zu leiden nach deis

em göttlichen Willen.

Ich opfere dir, o Jesu! meine Schmers , zu Ehren der Schmerzen, so du für ich am Kreuze gelitten hast.

Sleichwie du deine Marter und Peis n deinem Vater geopfert hast, also bes hre ich dir auch die meinigen aufzus fern. Gleichs Scuizer eines Kranken.

Gleichwie du dein Leiden mit größter Seduid gelitten hast: also begehre ich auch meine Krankheit mit Geduld und Gelassenheit zu leiden.

Gleichwie du deinem Vater für dein Leiden gedanket hast: also begehre ich

ihm auch für mein Leiden zu danken.

Gleichwie tein Vater dein Leiden zur Genugthuung aller Sünden angenommne hat, also wolle er auch mein Leiden für meine vielfältige Sünden annehmen.

D himmlscher Water! laß dir mein Leiden gefallen, und nimm es auf von mir zur Bezeugung meiner völligen Ers gebung in deinen göttlichen Willen.

DEhriste Jesu! vereinige mein Leiden mit deinem bittern Leiden: und opfere es

deinem Vater zu seinem Gefallen.

Dheiliger Geist! verleihe mir deine göttliche Gnade, daß, ich diese Krankheit mit Geduld übertrage.

D liebe Mutter Gottes! die du mit dei. nem gekreuzigten Sohne so grosses Mitleis den getragen hast: ach! habe auch Mitseleichen mit mir deinem armen Kinde.

D mein lieber Schutzengel! wache Tage und Nacht ben mir, und verlasse mich uicht in dieser meiner großen Noth. MAR BUT HILL

Dihr meine liebe Patronen! bittet treulich für mich, daß mir Gott wolle gnädig und barmherzig senn.

#### Gebet eines Kranken.

Serr: du ordnest alle Augenblicke unsers Lebens: mache es mit uns, wie es dir gefällig ist, und laß uns deinen Wilz Ien theuer senn, als unser Leben. Gib uns Kraft, daß wir die Beschwerden der Rrankheit geduldig übertragen! die Liebe, långer zu leben, heldenmuthiger hiesigen; alle Pflichten des Lebenden und Sterben= den reu erfüllen; die Sünden unsers ganz zen Lebens mit ganzer Seele bereuen, reus muthig bekennen und vollkommenen Nach= laß erhalten; im Glauben an dich, und in der Liebe zu dir unverändert aushars ren, und den letzten Augenblick unsers Diersenns auf Erden mit ganzlicher Ers gebung in teinen Willen, aus deiner Hand trostvoll annehmen, und bald, recht bald zu dir kommen, und ewig ben dir zu inn, Amen.

a Leonade

Gebet um Erhaltung voriger Gesundheit.

Simmlischer Water! ich bin zwar mit deis nem göttlichen Willen ganz zufries den: wenn es aber dir gefällig und meis ner Seligkeit nicht nachtheilig ist, so bit= te ich dich, daß du mich von dieser Krank= heit erlösen wollest. Wenn ich dir noch eine Zeit auf Erden dienen, und mein Heil wirken kann, so bitte ich, du wollest mir meine vorige Gesundheit wiedergeben, und mein Leben noch eine Weile verlängern. Ich begehre nicht zu leben, als allein, daß ich meine Sünden abbussen, und itzt in der Zeit der Gnaden deine Gnade erwerbe. In Vereinigung des Gebets, welches dein Sohn am Delberge verrichtete, bitte ich, und rufe dich mit der nämlichen Gesin= nung an, sprechend: mein Vater! alle Dins ge sind dir möglich: Nimm doch diesen bittern Relch von mir! dennoch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mein herzs liebster Water! ich bitte dich durch das drenstündige Gebet, so dein Sohn am Del berge verrichtete, und durch den blutigen Angstschweiß, so er damals schwitzte, er lose mich von der Gefahr des Todes, und Wers

ver eihe mir meine vorige Gesundheit, das mit ich dir noch långer diene, und für meis ne vielfältige Süden Busse thue. Dens noch nicht mein, sondern dein göttlicher Wille geschehe, Amen.

#### Bitte um Geduld in Krankheiten.

D du Spiegel der Geduld, Christe Jes su! ich bitte dich durch die Liebe, mit welcher du unsere Schwachheit auf dich genommen, und dein schmerzliches Leiden mit Freuden erduldet hat, verleihe mir diese Rrankheit mit Dankbarkeit von deis ner liebreichen Hand anzunehmen! und mitGeduld und Standhaftigkeit bis ans End zu ertragen. Stärke mich durch deis ne gottliche Gnade, daß ich dich im gering= sten nicht beleidige, noch von deinem götts lichen Willen im geringsten abweiche. Ich begehre alle meine gegenwärtige und noch zu ertragen habende Schmerzen mit hoch= ster Geduld zu leiden, und deiner Geduld treulich nachzufolgen. Ich wünsche mir, daß ich so viel für dich leiden könnte, als du für mich gelitten hast. Und dieß vors nahmlich darum, camit ich dir einigermas sen möge vergelten, daß du für mich so viel haft leiden mussen. Nimm diese meis

ne Begierde für das Werk an, und verseinige meine Geduld so kest mit deiner Geschuld, daßich nie ungeduldig werde, Amen.

Bitte zu Christo um ein seliges End.

Frinnere dich, o Jesu! derjenigen gewals tigen Traurigkeit, Angst und Schres cten, welche deine Seele ubersielen, als deine schwache Matur kein anderes Mittel mehr übrig hatte, als allein das heilige Gebet. Weßwegen du dich auf dein heis liges Angesicht niederwarfest, und aus allen Kräften deines Herzens deinen Wa= ter um Abwendung des Kelchs batest. O mein Jesu! diese Stunde wird mir auch kommen, daß ich den Relch des Lei= dens trinken, und mit dem bitter.n Tode werde ringen mussen. Ach! mein Jesu! wie wirds mir alsdann ergehen? wie wer= de ich ohne deiner Hilfe bestehen mögen? weil ich dann für diese Noth kein anderes Mittel weiß, als das heilige Gebet, dars um falle ich auf mein Angesicht, und aus dem Grunde meines Herzens bitte ich durch dein drenstündiges Gebet, so du an Oelberge gethan! durch den harten Streif so du mit dem Tode gestritten, und durch Dell

den blutigen Schweiß, so du damals geschwitzet hast, du wollest mir in meinem Tode benstehen, und den bittern Todess kelch nur so viel versüssen, daß ich ihn ohne Gefahr meines Heils trinken konne. Dens noch, o Herr! nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Einen leichten Tod begehre ich nicht, sondern einen solchen, welcher zu deiner größern Ehre und meis nem Heile gereichet. Willst du mir einen schweren Tod schicken, Herr! dein gottli= cher Wille geschehe. Ich nehme selbigen an in Vereinigung der Liebe, mit welcher du den bittern Kelch angenommen hast. Dieß allein bitte ich, daß deine Gnade nicht von mir weiche, noch mich in eine Ungeduld fallen lasse. Was ich in dies sem bittern Todeskampfe leiden werde, nehme ich frenwillig an, und opfere es dir ist für dann zur Verehrung deines Hittern Leidens und zum Heile meiner Beele. Wannich alsdann nicht konnte, der vielleicht vergessen sollte, dir es auf: puopfern, so sen es dir einmal für allemal ufgeopfert und bestens empfohlen, Amen.

- 43 TH

Bitte um Stärke in den drey Aengsten.

D Herr Jesu Christe! ich erinnere dich der tödtlichen Angst, so dich am Dels berge ergrif, als du mit einem herzlichen Seufzer sprachest: meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Durch diese erschreckliche Todesangst bitte ich dich, daß du mich in den dren letzten Alengsten meines Herzens stärken wollest. Stärke mich, oJesu! wenn ich noch unter den Lebendigen senn werde, und werde nicht wissen, ob ich noch lebens dig sen. Stärke, und verlasse mich nicht, o Jesu! in derjenigen Stunde, wenn nrei= ne Seele von meinem Leibe scheiden wird, und wird nicht wissen, in was für eine Ewigkeit sie treten wird. Sen mir auch gnädig in demienigen Augenblicke, wenn ich vor deinem Richterstuhle werde erscheis nen, und nicht wissen werde, was für ein Urtheil ich empfangen werde. Ach Gott! wer wird meine zaghafte Seele in dicsen dren erschrecklichen Aengsten trösten, wenn du, o Jesu! dich von mir wendest? Dar um bitte ich dich durch die dren tödtli chen Alengsten, so dich am Delberge ergriff fen; und durch die dren tobtlichen Stoffe

so dein Herz am Kreuze empfangen, wie auch die dren Stunden, so du am Kreuze bist gehangen; daß du mir die dren gesneldten Aengsten linderst, und mich aus der Gefahr des ewigen Verderbens erretzest, Amen.

Bedanken eines Gerechten , ey dem herannahenden Tode.

I. Sod! wo ist dein Sieg? wo ist dein Stachel! Ich werde überwinden. Die Gnade meines Herrn Jesu Christist meine Stärke, der Sieg ist mein.

2. Finster ist der Weg, denn ich gehe. Aber Jesus Christus ist mein Wegweiser. Er ist selbst diesen Weg gegangen, ich

ittere micht.

z. Tod! bist du der König des Schrestens, wo ist dein fürchterliches Ansehen? Ich sehe nichts schreckliches an dir. Du ommst mit freundlichen Einladungen von neinem hochgelobten Erlöser, ich nehme nit freudigem Herzen die Einladung an

4. Willkommen, willkommen, du Both neiner Frenheit und Seligkeit! du bisk nir tausendmal willkommen, als die Ents Mung einem gefangenen Missethäter. So

tom:

komme ich bald von der Finsternis ins unvergängliche Licht; so komm ich aus der Gefängnis in die vollkommenste Frenz heit, vom Schmerzen und Rummer in die ewige Ruhe: da wird mir aller Ramps für Lugend und Seligkeit reichlich verz gütet; für die Nachrede der Bösen wird mir das Lob der Engeln zu heil; für meiz ne Thränen ein ewiges Jubelsest; sch werz de meinen preiswürdigen Schöpfer sehen; den, der mich gemacht hat, werde ich sehen; meinen Erlöser werde ich sehen: den der für mich am Kreuze erblasset ist, werz de ich in seiner Herrlichkeit sehen.

Schutzeigel der Gerechten, führet mich durch den unbekannten Weg zu meinem Richter, zu meinem Belohner, zur Freude meines Herzens, zu Iesu Christo hinz auf. Ihr gehet diese Strasse immer hin und her, ihr habt Besehle von eurem und meinem Gott, nuch nicht zu verlassen, dis ich in der großen Stadt des Lebendigen Gottes anlange. Kommt, führet mich in die Gesellschaft der vollendeten Ger chten.

6. Harre aus, o Glaube! nur noch eiz ne kleine Weile. Harre, aus, es sindn in noch wenige Augenblicke: so werden diese

Ec Seuf

Seufzer in ewige Halleluja verwandelt senn. Neur noch einige Schritte, so ist die Reise des Lebens vollendet. Meine Pilgerschaft ist zu Ende, ich stehe schon an den ewigen Thoren meines Baterland des. Meine Augen mögen immer brechen, ich werde den König der Herrlichteit sechen; meine Junge mag erstarren, ich werde den Namen meines Erlösers im Lande der Seligen aussprechen; meine Hütte mag zusammensinken, für mich ist ein Haus im Himmel von Gottes Hand gebauet.

ich dich selve; auf dich hoffe ich, bis ich ben dir bin; dich liebe ich, bis ich deiner gez niesse; vergeben ist mir alle Günde, des

Himmels Erbe bin ich.

8. Jesus! Jesus! zerrissen ist der Falle strick. Entronnen bin ich dem Netz des Woglers; befreyet bin ich, Halleluja! in deine Hände empfehle ich meinen Geist.

Befehlung seiner Geele.

Defu! da ich noch ben gutem Verstans de bin, befehle ich dir meinen Geist, damit er dir befohlen sen, wann ich ihn nicht mehr befehlen kann. Gedenke, o Jestwie schmerzlich es dir vorkam, da dich dein

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

dein Bater in beiner letten Noth verlassen sen hatte; durch diese deine bittere Verslassung bitte ich, du wollest mich alsdann nicht verlassen. Durch diesenige Liebe, mit welcher du am Kreuze mit ausgespanten Armen hast wollen hangen und sterben, bitte ich, du wollest meinen ausfahrenden Geist in deine Gebenedente Arme aufnehsmen. Durch diesenige Liebe, mit welcher du mit gewaltiger Stimme und grausse mer Pein hast sterben wollen, bitte ich,

und einen seligen Tod verleihen.
ereinigung der Ergebenheit, mit
du deinem Vater deinen Geist bes
bast, befehle ich dir meinen Weist

hast, befehle ich dir meinen Geist, end: o Jesu meine Liebe! in deine Hände befehle ich meinen Geist. D Jesssu, wein Erlöser! in deine Gnade befehle ich meine Seele. D Jesu, du Bräutigam meiner Seele! in deine unaussprechliche Liebe, so du zu den Menschen trägst, bessehle ich meine reumüthige Seele! 1st und in der Stunde meines Todes, Amen.

## Zu der Mutter Gottes.

Niebreicheste Mutter Jesu! heilige Jung= 2 frau Maria! meine liehste Mutter und Fürsprecherinn! komm mir armen Gunde= rinn zu Hilfe, ehe mich der unversehene Tod übereilet, damit ich nicht unbereit von hinnen scheide. Erwird wir von Gott wahreCrkenntniß, Bereuung, Beicht und Genugthuung meiner Sünden, würdige Empfangung der heiligen Sakramenten, und vollkommene Versöhnung mit deinem lieben Sohne. Ach, erzeige mir deine Barmherzigkeit in jener erschrecklichen Stunde, wenn meine Kraft wird abneh: men, meine Zunge erstummen, meine Augen erstreben, und meine Seele voller Alengsten seyn. Sen alsdenn ingedenk dessenigen Gebetes, so ich itzt zu dir ausgiesse, und stehe mir ben in meiner letzten Noth. Int befehle ich mich dir, gleich: wie dich dein Sohn dem heiligen Johann befohlen hat, auf daß ich dir alsdann bes fohlen sen, wann ich mich dir nicht mehr befehlen kann, Amen.

Jesus ]

Seufzer zu Maria vor dem Tode. D Mutter der Barmherzigkeit ! und eine Erbarmerinn der Elenden! ich bin nicht wüdig von deinem Sohne erhöret zu werden, denn meine Sünden sind schwer und vielfältig, ich habe ihn oft beleidiget: weil ich mehr die Wollust und die Welt, als Gott, meinen Erschaffer, geliebet habe. Darum bitte ich, erbarme dich meiner, weil du keinem Barmherzigkeit versagest, der dich darum bittet, und bitte deinen Sohn für mich. Sollte ich länger leben, so will ich mich bessern, meinen Willen zu deinem Sohne kehren, und nichts anderes, als ihn lieben. Vor allen Dingen aber ist mir leid, und seufe darüber, daß ich so wenig Gutes gethan habe zu Ehren deines Soh= nes, meines Erlosers: darum bitte ich dich, ogütige Frau! erbarme dich mein er, und sen meine Fürsprecherinn ben Gott, denn nach ihm bist du meine größte Zuflucht, Amen.

Seufzer, dem Sterbenden zuzusprechen. Zesus, Maria, stehe mir ben. Jesus

Jesus, Maria, stehe mir ben. Maria, kommt mir zu Hilfe. Maria, verlasset mich nicht.

E C 3

The way with the same

31

DIesu! sen mir gnädig. DIesu! ich mir barmizerzig. DIesu! verzeihe mir meine Günden.

Dmein gekreuzigter Jesu! erbarme dich meiner. Odu schmerzhafter Jesu! nimm auf meine Schmerzen. Odu sterbender

Jesu! verleihe mir ein seliges Ende.

Ich glaube an dich, o mein Jesu! ich hoffe auf dich, o mein Jesu! ich liebe

dich, o mein Jesu!

Aus ganzem meinen Herzen liebe ich dich. Aus ganzer meiner Seele liebe ich dich. Aus ganzem meinen Gemüthe lies be ich dich.

In deiner Liebe will ich sterben. In deiner

Liebe will ich ewig verbleiben.

D Jesu! verzeihe mir meine Sünden, Jesu! vergib mir die verdienten Strafen. DIssu! losche aus alle meine Mackeln.

Es ist mir leid, daß ich dich beleidiget Habe: denn du bist mein liebster, mein gut.gster, und mein getreuester Gott.

Du bst mein getreuckter Freund, den ich im Himmel und auf Erden habe, und best mir mehr Gutes erzeiget, als ich in Ewigkeit um dich verdienen kann.

Dann.

Dann du hast dein edles Leben für mich dargegeben: und du hast dein bitstern Tod für mich gelitten:

Darum reuet es mich, daß ich dich beleidiget habe weil ich anstatt des Dankes dir Beleidigung zugefüget habe.

Deundch verzage ich nicht wegen meis nen Sünden: sondern glaube und hoffe festiglich, du werdest mir sie verzeihen.

Ich hoffe auch, du wirst mich in Gna= den aufnehmen, und mich aus lauter

Gutigkeit selig machen.

Liuf meine Verdienste verlaße ich mich nicht: denn ich weiß, daß dieselberz nichts sind.

Sondern auf deine Barmherzigkeis verlasse ich mich: und auf dein bitteres

Leiden setze ich mein Vertrauen.

Auf die Fübitte Marie und aller Hei ligen Gottes verlasse ich mich: und vor züglich auf die unendlichen Verdienst unsers Erlösers und Seligmachers, Jesi Christi, setze ich meine ganze Hoffnung und ganzes Vertrauen.

Auf dich, o Herr! hab ich gehoffet ach! laß mich nicht ewiglich zu Schai

den werden.

Allhier halte ein wenig still, darnach sprich zum Kranken:

Mein lieber Freund, wir wollen wieder um den lieben Gott: anrufen, und mit Andacht einl beiliges Bater unsen, Woe Maria, und Glauben beten; dens, dens, diese dren Geheter haben große Macht, den bosen Feind zu vertreiben.

Tat sprich deutlich und vernehmlich ein Oaier unser Ave Maria, und den Glausben. Wenn der kranke nicht mehr beten kann, so mag er zuhören, und in seinen Gedanken diese Wörter sasseilen.

Imgleichen, so lang der Kranke noch den Verstand und Gehör har, kann man auch die Litaney vom Mainen Jesu, vom bittern Leiden, und von der Mutter Gotstes beien. Doch ist daber zu beobachten, daß man ihm mit vielem Vorheren und Voschreven nicht ermide, oder wohl gar zur Ungeduld reize. Daher muß man sich nach den Umständen richten, und sich kung und vorsichtig dabry benehmen.

Wenn er nun eine Weile geruhet hat, ann man ihm wieder solgende Seufzer uruen, oder vorbeten:

Jus, Maria, Joseph, stehet mir ben; Icsus, Maria, Joseph, verlasset mich Derr! in deine Hande befehle ich meis nen Geuft. Herr! in deinen Schutz übers gebrich mein Leben und Sterben.

-

In deine Snade befehle ich mein reus muthiges Perz. Deiner Barmherzigkeit befehle ich meine angstliche Seele, und

meinen bittern Tod.

D Jesu, du Sohn Davids! erbarme dich meiner. DJesu, du Sohn der Jung= frau Marie! erbarme dich meiner.

Wegen deines bittern Leidens erbarme dich meiner; wegen deines schmählichen

Todes erbarme dich meiner.

Ohimmlischer Water! sen mir gnädig, OChriste Jesu! sen mir gnädig. Oheis liger Geist! sen mir gnädig.

ge Maria, stehe mir ben. Heilige Maria

verlaß mich nicht.

Gedenke, wie oft ich dich angeruffenz habe. Gedenke, wie oft ich dir meine letztes Ende befohlen habe.

Itt wende deine barmherzigen Augen zu mir; itt zeige mir dein mütterliches

Herz.

Ach treibe den bosen Feind fern von mir; ach, troste meine Seele in diese großen Noth. ver eihe mir meine vorige Gesundheit, das mit ich dir noch långer diene, und für meis ne vielfältige Süden Busse thue. Dens noch nicht mein, sondern dein göttlicher Wille geschehe, Amen.

### Bitte um Geduld in Krankheiten.

D du Spiegel der Geduld, Christe Jes su! ich bitte dich durch die Liebe, mit welcher du unsere Schwachheit auf dich genommen, und dein schmerzliches Leiden mit Freuden erduldet hat, verleihe mir diese Krankheit mit Dankbarkeit von deis ner liebreichen Hand anzunehmen! und mitGeduld und Standhaftigkeit bis aus End zu ertragen. Stärke mich durch deis ne gottliche Gnade, daß ich dich im gering= sten nicht beleidige, noch von deinem gottlichen Willen im geringsten abweiche. Ich begehre alle meine gegenwärtige und noch zu ertragen habende Schmerzen mit hoch= ster Geduld zu leiden, und deiner Geduld treulich nachzufolgen. Ich wünsche mir, daß ich so viel für dich leiden könnte, als du für mich gelitten hast. Und dieß vors nahmlich darum, damit ich dir einigermas sen möge vergelten, daß du für mich so viel hast leiden mussen. Nimm diese meis nene Begierde für das Werk an, und verseinige meine Geduld so kest mit deiner Gez duld, daßich nie ungeduldig werde, Amen.

Bitte zu Christo um ein seliges End.

Frinnere dich, o Jesu! derjenigen gewals tigen Traurigkeit, Angst und Schres cten, welche deine Seele ubersielen, als deine schwache Natur kein anderes Mittel mehr übrig hatte, als allein das heilige Gebet. Weßwegen du dich auf dein heis liges Angesicht niederwarfest, und aus allen Kräften deines Herzens deinen Wa= ter um Abwendung des Kelchs batest. O mein Jesu! diese Stunde wird mir auch kommen, daß ich den Relch des Lei= dens trinken, und mit dem bitter.n Tode werde ringen mussen. 21ch! mein Jesu! mie wirds mir alsdann ergehen? wie wer= de ich ohne deiner Hilfe bestehen mögen ? weil ich dann für diese Noth kein anderes Mittel weiß, als das heilige Gebet, dars um falle ich auf mein Angesicht, und aus dem Grunde meines Herzens bitte ich durch dein drenstündiges Gebet, so du an Delberge gethan! durch den harten Streif so du mit dem Tode gestritten, und durch

den blutigen Schweiß, so du damals ges schwitzet hast, du wollest mir in meinem Tode benstehen, und den bittern Todes= kelch nur so viel versüssen, daß ich ihn ohne Gefahr meines Heils trinken konne. Den= noch, o Herr! nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Einen leichten Tod begehre ich nicht, sondern einen solchen, welcher zu deiner größern Ehre und meis nem Heile gereichet. Willst du mir einen schweren Tod schicken, Herr! dein gottli= cher Wille geschehe. Ich nehme selbigen an in Vereinigung der Liebe, mit welcher du den bittern Relch angenommen hast. Dieß allein bitte ich, daß deine Gnade nicht von mir weiche, noch mich in eine Ungeduld fallen lasse. Was ich in die= sem bittern Todeskampfe leiden werde, nehme ich frenwillig an, und opfere es dir ist für dann zur Verehrung deines hittern Leidens und zum Heile meiner Beele. Wannich alsdann nicht könnte, der vielleicht vergessen sollte, dir es auf= puopfern, so sen es dir einmal für allemal ufgeopfert und bestens empfohlen, Amen.

Bitte um Stärke in den drey Aengsten.

THE THE

D Herr Jesu Christe! ich erinnere dich der tödtlichen Angst, so dich am Dels berge ergrif, als du mit einem herzlichen Seufzer sprachest: meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Durch diese erschreckliche Todesangst bitte ich dich, daß du mich in den dren letzten Alengsten meines Herzens stärken wollest. Stärke mich, oJesu! wenn ich noch unter den Lebendigen senn werde, und werde nicht wissen, ob ich noch leben. dig sen. Stärke, und verlasse mich nicht, o Jesu! in dersenigen Stunde, wenn niei: ne Seele von meinem Leibe scheiden wird, und wird nicht wissen, in was für eine Ewigkeit sie treten wird. Sen mir auch gnädig in demienigen Augenblicke, wenn ich vor deinem Richterstuhle werde erschei: nen, und nicht wissen werde, was für ein Urtheil ich empfangen werde. Ach Gott! wer wird meine zaghafte Seele in dicsen dren erschrecklichen Aengsten trösten, wenn du, o Jesu! dich von mir wendest? Dar um bitte ich dich durch die dren tödtli chen Alengsten,so dich am Delberge ergrif fen; und durch die dren töbtlichen Stoffe

so dein Herz am Kreuze empfangen, wie auch die dren Stunden, so du am Kreuze bist gehangen; daß du mir die dren gesmeldten Aengsten linderst, und mich aus der Gefahr des ewigen Verderbens erretstest, Amen.

Gedanken eines Gerechten bey dem herannahenden Tode.

1. Sod! wo ist dein Sieg? wo ist dein Stachel! Ich werde überwinden. Die Gnade meines Herrn Jesu Christist meine Starke, der Sieg ist mein.

2. Finster ist der Weg, denn ich gehe. Aber Jesus Christus ist mein Wegweiser. Er ist selbst diesen Weg gegangen, ich

zittere nicht.

tens, wo ist dein fürchterliches Ansehen? Ich sehe nichts schreckliches an dir. Du sommst mit freundlichen Einladungen von neinem hochgelobten Erlöser, ich nehme mit freudigem Herzen die Einladung an

4. Willkommen, willkommen, du Both neiner Frenheit und Seligkeit! du bisk hir tausendmal willkommen, als die Ent-Mung einem gefangenen Missethäter. So

toms

----

komme ich bald von der Finsternist ins unvergängliche Licht; so komm ich aus der Gefängnist in die vollkommenste Frenz heit, vom Schmerzen und Kummer in die ewige Ruhe: da wird mir aller Ramps für Tugend und Seligkeit reichlich verz gütet; für die Nachrede der Bosen wird mir das Lob der Engeln zu heil; für meiz ne Thränen ein ewiges Jubelsest; ich werz de meinen preiswürdigen Schöpfer sehen; den, der mich gemacht hat, werde ich sez hen; meinen Erloser werde ich sehen: den der für mich am Kreuze erblasset ist, werz de ich in seiner Herrlichkeit sehen.

Schutzengel der Gerechten, führet mich durch den unbekannten Weg zu meinem Richter, zu meinem Belohner, zur Freus de meines Herzens, zu Iesu Christo hins auf. Ihr gehet diese Strasse immer hin und her, ihr habt Besehle von eurem und meinem Gott, nuch nicht zu verlassen, dis ich in der großen Stadt des Lebendigen Gottes anlange. Kommt, führet mich in die Gesellschaft der vollendeten Ger chten.

6. Harre aus, o Glaube! nur noch eiz ne kleine Weile. Harre, aus, es sindn ir noch wenige Augenblicke: so werden diese

Ec Seufs

Seufzer in ewige Halleluja verwandelt fenn. Neur noch einige Schritte, so ist die Reise des Lebens vollendet. Meine Pilgerschaft ist zu Ende, ich stehe schon an den ewigen Thoren meines Waterland des. Meine Augen mögen immer brechen, ich werde den König der Herrlichkeit sehen; nieine Junge mag erstarren, ich werde den Namen meines Erlösers im Lande der Seligen aussprechen; nieine Hütte mag zusammensinken, für mich ist ein Haus im Himmel von Gottes Hand gebauet.

ich dich selve; auf dich hosse ich, bis ich ben dir bin; dich liebe ich, bis ich deiner geniesse; vergeben ist mir alle Günde, des

Himmels Erbe bin ich.

8. Jesus! Jesus! zerrissen ist der Fallsstrick. Entronnen bin ich dem Netz des Woglers; befreyet bin ich, Halleluja! in deine Hände empfehle ich meinen Geist.

## Befehlung seiner Seele.

Diesu! da ich noch ben gutem Verstans de bin, besehle ich dir meinen Geist, damit er dir besohlen sen, wann ich ihn nicht mehr besehlen kann. Gedenke, o Jessu! wie schmerzlich es dir vorkam, da dich dein

The same of the same dein Vater in deiner letzten Noth verlassen hatte; durch diese deine bittere Vers lassung bitte ich, du wollest mich alsdann nicht verlassen. Durch diesenige Liebe, mit welcher du am Kreuze mit ausgespanten Armen hast wollen hangen und sterben, bitte ich, du wollest meinen ausfahrenden Geist in deine Gebenedente Arme aufneh= men. Durch diesenige Liebe, mit welcher du mit gewaktiger Stimme und grausas. mer Pein hast sterben wollen, bitte ich, du wollest mir die Todesangsten verrinz. gern, und einen seligen Tod verleihen. In Vereinigung der Ergebenheit, mit welcher du deinem Water deinen Geist bes fohlen hast, befehle ich dir meinen Geist, sprechend: o Jesu meine Liebe! in deine Hande befehle ich meinen Geist. DJes su, mein Erloser! in deine Gnade befehle ich meine Seele. DIesu, du Brautigam meiner Seele! in deine unaussprechliche Liebe, so du zu den Menschen trägst, bes fehle ich meine reumuthige Seele! ust und in der Stunde meines Todes, Amen.

## Zu der Mutter Gottes.

Qiebreicheste Mutter Jesu! heilige Jung= 2 frau Maria! meine liehste Mutter und Kürsprecherinn! komm mir armen Sünde: rinn zu Hilfe, ehe mich der unversehene Tod übereilet, damit ich nicht unbereit von hinnen scheide. Erwird wir von Gott wahreCrkenntniß, Bereuung, Beicht und Genugthuung meiner Sünden, würdige Empfangung der heiligen Sakramenten, und vollkommene Versöhnung mit deinem lieben Sohne. Ach, erzeige mir deine Barmherzigkeit in jener erschrecklichen Stunde, wenn meine Kraft wird abnehmen, meine Zunge erstummen, meine Aus gen erstreben, und meine Seele voller Alengsten seyn. Sen alsdenn ingedenk dessenigen Gebetes, so ich ist zu dir ausgiesse, und stehe mir ben in meiner letzten Noth. Ist befehle ich mich dir, gleich: wie dich dein Sohn dem heiligen Johann befohlen hat, auf daß ich dir alsdann bes fohlen sen, wann ich mich dir nicht mehr befehlen kann, Umen.

Seufzer zu Maria vor dem Tode.

Mutter der Barmherzigkeit ! und eine Erbarmerinn der Elenden! ich bin nicht wüdig von deinem Sohne erhöret zu werden, denn meine Sünden sind schwer und vielfältig, ich habe ihn oft beleidiget: weil ich mehr die Wollust und die Welt, als Gott, meinen Erschaffer, geliebet habe. Darum bitte ich, erbarme dich meiner, weil du keinem Barmherzigkeit versagest, der dich darum bittet, und bitte deinen Sohn für mich. Sollte ich länger leben, so will ich mich bessern, meinen Willen zu deinem Sohne kehren, und nichts anderes, als ihn lieben. Vor allen Dingen aber ist mir leid, und seufe darüber, daß ich so wenigi Gutes gethan habe zu Ehren deines Soh= nes, meines Erlosers: darum bitte ich dich, v gütige Frau! erbarme dich mein er, und sen meine Fürsprecherinn ben Gott, denn nach ihm bist du meine größte Zuaf flucht, Amen.

Seufzer, dem Sterbenden zu=

Jesus, Maria, stehe mir ben. Jesus Daria, kommt mir zu Hilfe. Jesus Maria, verlasset mich nicht.

CC3

The same of the sa

DIchu! sen mir gnädig. DIchu! sen mir barmizerzig. DIchu! verzeihe mir meine Günden.

Omein gekreuzigter Jesu! erbarme dich meiner. Odu schmerzhafter Jesu! nimm auf meine Schmerzen. Odu skerbender

Jefu! verleihe mir ein seliges Ende.

Ich glaube an dich, o mein Jesu! ich hosse auf dich, o mein Jesu! ich liebe

dich, o mein Jesu!

Kus ganzem meinen Herzen liebe ich dich. Aus ganzer meiner Seele liebe ich dich. Aus ganzem meinen Gemüthe liebe ich be ich dich.

In deiner Liebe will sich leben. In deiner Deiner Liebe will ich sterben. In deiner

Liebe will ich ewig verbkeiben.

D Jesu! verzeihe mir meine Sünden, Jesu! vergib mir die verdienten Strafen. DIsu! losche aus alle meine Mackeln.

Es ist mir leid, daß ich dich beleidiget habe: denn du bist mein liebster, mein gütigster, und mein getreuester Gott.

Du bst mein getreucster Freund, den ich im Himmel und auf Erden habe, und haft mir mehr Gutes erzeiget, als ich in Iwigkeit um dich verdienen kann.

Dann

Dann du hast dein edles Leben für mich dargegeben: und du hast dein bitztern Tod für mich gelitten:

Darum reuet es mich, daß ich dich beleidiget habe : weil ich anstatt des Dankes dir Beleidigung zugefüget habe.

Deundch verzage ich nicht wegen meis nen Sünden: sondern glaube und hoffe festiglich, du werdest mir sie verzeihen.

Ich hoffe auch, du wirst mich in Gnas den aufnehmen, und mich aus lauter

Gutigkeit selig machen.

Luf meine Verdienste verlaße ich mich nicht: denn ich weiß, daß dieselben nichts sind.

Sondern auf deine Barmherzigkeit verlasse ich mich: und auf dein bitteres

Leiden setze ich mein Vertrauen.

Auf die Fübitte Marie und aller Heiligen Gottes verlasse ich micht und vor züglich auf die unendlichen Verdienst unsers Erlösers und Seligmachers, Jest Christi, setze ich meine ganze Hoffnung und ganzes Vertrauen.

Auf dich, o Herr! hab ich gehoffet ach! laß mich nicht ewiglich zu Schai!

den werden.

Allhier halte ein wenig still, darnach sprich zum Kranken:

Mein lieber Freund, wir wollen wieders um den lieben Gott: anrufen, und mit Andacht ein! beiliges Water unseu, Ave Maria, und Glauben beten; dence, diese drem Geheter haben große Macht, den bosen Feind zu vertreiben.

Tat sprich deutlich und vernehmlich ein Oaier unser Ave Maria, und den Glausben. Wenn der kranke nicht mehr beten kann, so mag er zuhören, und in seinen Gedanken diese Wörter sassen?

Imgleichen, so lang det Kranke noch den Oerstand und Gehör har, kann man auch die Licaney vom Mainen Jesu, vom birtern Leiden, und von der Mutter Gotstes beren. Doch ist daber zu beobachten, daß man ihn mit vielem Vorheren und Vorschreven nicht ermide, oder wohl gat zur Ungeduld reize. Daher muß man sich nach den Umständen richten, und sich klun und vorsichtig dabry benehmen.

Wenn er nun eine Weile gerubet hae, ann man ihm wieder solgende Seuszer urusen, oder vorbeten:

Jus, Maria, Joseph, stehet mir ben; Icht. Maria, Joseph, verlasset mich Icht. Derr! in deine Hande befehle ich meis nen Geuft. Herr! in deinen Schutz übers gebe ich mein Leben und Sterben.

In deine Gnade befehle ich mein reus müthiges Herz. Deiner Barmherzigkeit befehle ich meine angstliche Seele, und

meinen bittern Tod.

D Jesu, du Sohn Davids! erbarme dich meiner. DJesu, du Sohn der Jungs frau Marie! erbarme dich meiner.

Wegen deines bittern Leidens erbarme dich meiner; wegen deines schmählichen

Todes erbarme dich meiner.

Dhimmlischer Water! sen mir gnädig, DEhriste Jesu! sen mir gnädig. Ohei= liger Geist! sen mir gnädig.

ge Maria, stehe mir ben. Heilige Maria

verlaß mich nicht.

Gedenke, wie oft ich dich angeruffent habe. Gedenke, wie oft ich dir meine lettes Ende befohlen habe.

Ist wende deine barmherzigen Angen zu mir; itzt zeige mir dein mütterliches

Derg.

Ach treibe den hösen Feind fern von mir; ach, tröste meine Seele in diese großen Noth. D heiliger Joseph, stehe mir ben. O heiliger Joseph, komme nür zu Hilfe.

Ach bitte får mich, und erwird mir

von Gott ein seliges Ende.

Dihr meinen lieben Patronen, bittet für mich, othr heilige Engel, streitet für mich.

Dihr liebe Heilige, erwerbert mir ben

Gott Gnade und Barmherzigkeit.

D Herr! in deine Hande befehle ich meinen Geist. D Herr, in deine Gnade befehle ich meine Geele.

DIesu, du mein Herr und Gott, durch dein Kreuz und bittern Tod, ver-

las mich nicht in dieser Noth.

Ach wasche meine Seele mit deinem kostbaren Blute, reinige sie von aller Uns reinigkeit, damit sie würdig werde, vor deinen reinen Augen zu erscheinen.

Setze dein heiliges Kreuz und bittern Tod zwischen dem Gericht und meine

Geele. Ach, nicht gehe mit mir ins Gericht, denn vor dir wird kein Mensch bestehen.

DIesu, dir lebe ich. DIesu, dir sters be ich. D Jesu, dein bin ich todt und ebendig.

Jesus, Maria, Joseph, stehet mir ben: 11d nehmet meine arme Seele in eure eilige Hande.

# Litaney für einen Sterbenden.

Syrie eleison. Ehriste eleison. Korie eleison. Ehriste höre uns. Christe erhöre uns.

Gott Vater vom Himmel, erbarme dich seiner, (ihrer.)

Gott Sohn erloser der Welt, erbarme dich seiner, (ihrer.)

Gott heiliger Geist, erbarme dich seiner, (ihrer) Heilige Drenfaltigkeit ein einiger Gott, erbarme dich seiner, (ihrer)

Jesu, du Sohn des lebendigen Bottes, Jesu, du Sohn der Jungfrau Marie, Jesu, du Sohn Davids, Du allergütigster Jesu, Du allerliebster Jesu, Du allergnädigster Jesu, Du allermildester Jesu, Du allerbarmberzigster Jesu, Du allerbarmberzigster Jesu, Du allerbarmberzigster Jesu,

Heilige Maria, Heilige Gottes Gebähreriun,

Heilige Jungfrau aller Jungfrauen,

Du liebe Mutter, Du gutige Mutter,

Du treue Mutter,

Du treuberzige Muter, Du mitleidige Mutter,

Du barmherzige Muter,

Du gnadenreiche Minter, Beiliger Michael. erbarme dich feine

Sitt füt ihm, Que

Sant.

| Alle heil Chor der seligen Geister, bittet ze.  Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.)  Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.)  Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet ze.  Alle Heilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.)  D. Peter,  D. Bartholomde.  D. Paute,  D. Mathde,  D. Andrea,  D. Mathde,  D. Jakobe der größere. D. Thaddde,  D. Johannes,  D. Warnaba,  D. Thomas,  D. Warnaba,  D. Varce,  Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.)  Alle heil. Jünger des Derrn, bittet für ihn, (sie.)  Alle heil. Jünger des Derrn, bittet für ihn, (sie.)  Leephane,  D. Eaurenti,  D. Seit,  D. Georgi,  D. Waurici,  D. Weitge Martyrer und Nothhelfer, bittet sür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 4                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Alle heil. Engel und Erzengel, bittet für ihn, (sie.) Alle heil Chor der seligen Geister, bittet 2c. Deiliger Johannes Taufer, bitt für ihn (sie.) Heiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.) Deiliger Joachim, bitt für ihn, (sie.) Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet 2c. Alle Peilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.) D. Perer, D. Bartholomade.  D. Pante, D. Mathae, D. Mathae, D. Jasobeder größere. D. Thaddae, D. Jasobeder größere. D. Thaddae, D. Jasobe der fleinere, D. Lufa, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apossel und Evangelissen, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Derrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Derrn, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gewenti, D. Gewenti, D. Georgi, D. Greneli, D. Georgi, D. Georgi, D. Georgi, D. Georgi, D. Gepriane, D. Maurici, D. Gepriane, D. Maurici, D. Gebasse, D. Maurici, D. Damiane, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D. Maurici, D. Maurici, D. Gemeli, D. Maurici, D.  |                             |                               |
| Alle heil Chor der seligen Geister, bittet ze.  Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.)  Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.)  Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet ze.  Alle Heilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.)  D. Peter,  D. Bartholomde.  D. Paute,  D. Mathde,  D. Andrea,  D. Mathde,  D. Jakobe der größere. D. Thaddde,  D. Johannes,  D. Warnaba,  D. Thomas,  D. Warnaba,  D. Varce,  Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.)  Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.)  Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.)  Leephane,  D. Eaurenti,  D. Seit,  D. Georgi,  D. Waurici,  D. Wartholomiane,  D. Georgi,  D. Georgi,  D. Georgi,  D. Damiane,  D. Georgi,  D. Maurici,  Mille heilige Marthrer und Nothhelfer, bittet sür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                               |
| Alle heil Chor der seligen Geister, bittet ze.  Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.)  Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.)  Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet ze.  Alle Heilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.)  D. Peter,  D. Bartholomde.  D. Paute,  D. Mathde,  D. Andrea,  D. Mathde,  D. Jakobe der größere. D. Thaddde,  D. Johannes,  D. Warnaba,  D. Thomas,  D. Warnaba,  D. Varce,  Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.)  Alle heil. Jünger des Derrn, bittet für ihn, (sie.)  Alle heil. Jünger des Derrn, bittet für ihn, (sie.)  Leephane,  D. Eaurenti,  D. Seit,  D. Georgi,  D. Waurici,  D. Weitge Martyrer und Nothhelfer, bittet sür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alle beil. Engel und Erze   | nyel, bittet für ibn, (fie.)  |
| Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.) Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.) Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet 2c. Alle Heilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.) D. Peter, D. Bartholomae. D. Paute, D. Mathae, D. Andrea, D. Gimone, D. Jakobe der größere. D. Thaddae, D. Johannes, D. Wathia, D. Thomas, D. Wartha, D. Thomas, D. Warce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gerneli, D. Gedastiane, D. Gorneli, D. Gedassi, D. Gorneli, D. Georgi, D. Genenie, D. Georgi, D. Coppriane, D. Maurici, M. Geilige Martyrer und Nothhelser, bittet sür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                               |
| Deiliger Joseph, bitt für ihn, (sie.) Deiliger Joachim, bitt für ihn, (sie.) Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet zc. Alle Deilige des alten Tessaments bittet für ihn, (sie.) D. Peret, D. Bartholomae. D. Paute, D. Mathae, D. Andrea, D. Mathae, D. Jakobe der größere. D. Thaddae, D. Jakobe der größere. D. Thaddae, D. Johannes, D. Wartia, D. Tomas, D. Varobe der kleinere, D. Luka, D. Philippe, D. Warce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Eaurenti, D. Geneli, D. Georgi, D. Georgi, D. Georgi, D. Georgi, D. Maurici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                               |
| Deiliger Joachim, bitt für ihn, (sie.) Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet ic. Alle heilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.) Horet, Hathae, Hathae, Handrea, Hathae, Hardbe der größere. D. Thadbae, Hardbe der größere. D. Thadbae, Hardbe der kleinere, H. Lufa, Hardbe der kleinere, H. Lufa, Heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Leephane, H. Laurenti, H. Sincenti, H. Gebastiane, H. Bincenti, H. Georgi, H. Damiane, H. Maurici, Maurici, Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                               |
| Alle heil. Patriarchen und Propheten, bittet zc. Alle Heilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.) H. Peter, D. Bartholomäe. H. Paute, H. Gimone, H. Jakobe der größere. H. Thaddae, H. Johannes, H. Mathia, H. Johannes, H. Warnaba, H. Johannes, H. Warnaba, H. Jakobe der kleinere, H. Luka, H. Philippe, H. Warce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) H. Stephane, H. Laurenti, H. Sincenti, H. Sebastiane, H. Bincenti, H. Georgi, H. Damiane, H. Maurici, M. Damiane, H. Maurici, M. Maurici, M. Damiane, M. Maurici, M. Maurici, M. Damiane, M. Maurici, M. Maurici, M. Damiane, M. Maurici, M. M. M. Maurici, M. M. Maurici, M. M. M. M. Maurici, M. M                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                               |
| Alle Peilige des alten Testaments bittet für ihn, (sie.) Herer, D. Bartholomae. D. Paute, D. Mathae, D. Andrea, D. Mathae, D. Jakobe der größere. D. Thaddae, D. Jakobe der größere. D. Thaddae, D. Jakobe der kleinere, D. Luka, D. Jakobe der kleinere, D. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Seieneti, D. Sebastiane, D. Gorneli, D. Georgi, D. Geit. D. Georgi, D. Geit. D. Damiane, D. Maurici, Mille heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                               |
| D. Peret, D. Wathae, D. Mathae, D. Anorea, D. Gimone, D. Jakobe der größere. D. Thaddae, D. Johannes, D. Wathia, D. Thomas, D. Varobe der kleinere, D. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Svangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. nuschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Eaurenti, D. Sebastiane, D. Gorneli, D. Georgi, D. Corneli, D. Georgi, D. Chpriane, D. Custadi, D. Damiane, D. Maurici, Mulle heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| D. Paute, D. Mathae, D. Andrea, D. Jakobe der großere. D. Thaddae, D. Johannes, D. Mathia, D. Johannes, D. Wathia, D. Johannes, D. Warnaba, D. Jarnaba, D. Jarnaba, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Svangelisten, bittet für ihn, (se.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (se.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (se.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (se.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Sebastiane, D. Georgi, D. Gerneli, D. Georgi, D. Georgi, D. Coppriane, D. Gustachi, D. Damiane, D. Maurici, Maurici, Maurici, Maurici, Maurici, D. Damiane, D. Maurici, Mauric |                             | Chartholom so                 |
| D. Jakobe der kleinere, H. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gebastiane, D. Georgi, D. Maurici, Mile heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | . Mathae.                     |
| D. Jakobe der kleinere, H. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gebastiane, D. Georgi, D. Maurici, Mile heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D. Andrea, H                | Simone,                       |
| D. Jakobe der kleinere, H. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gebastiane, D. Georgi, D. Maurici, Mile heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | . Thaddae.                    |
| D. Jakobe der kleinere, H. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gebastiane, D. Georgi, D. Maurici, Mile heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Mathia, IS                    |
| D. Jakobe der kleinere, H. Luka, D. Philippe, D. Marce, Alle heil. Apostel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Eaurenti, D. Bincenti, D. Gebastiane, D. Gorneli, D. Georgi, D. Georgi, D. Georgi, D. Gepriane, D. Maurici, Mile beilige Martyrer und Nothhelfer, bittet für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Barnaba.                      |
| D. Philippe, Alle heil. Apossel und Evangelisten, bittet für ihn, (se.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gebastiane, D. Gorneli, D. Georgi, D. Georgi, D. Coppriane, D. Gustachi, D. Damiane, D. Maurici, Alle heilige Martyrer und Nothhelser, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Lufa.                         |
| Alle heil. Apossel und Evangelisten, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Bincenti, D. Gebastiane, D. Corneli, D. Blass, D. Georgi, D. Coppiane, D. Eustachi, D. Damiane, D. Maurici, Alle heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                               |
| (se.) Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie.) Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.) D. Stephane, D. Laurenti, D. Gebastiane, D. Gorneli, D. Blass, D. Georgi, D. Coppriane, D. Gustachi, D. Damiane, D. Maurici, Lile beilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                               |
| Alle heil. Jünger des Herrn, bittet für ihn, (sie)<br>Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.)<br>D. Stephane, D. Laurenti,<br>D. Bincenti, D. Gebastiane,<br>D. Corneli, D. Blass,<br>D. Beit, D. Georgi,<br>D. Coppriane, D. Eustachi,<br>D. Damiane, D. Maurici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                               |
| Alle heil. unschuldige Kindlein, bittet für ihn, (sie.)<br>D. Stephane, D. Laurenti, B.<br>D. Vincenti, H. Sebastiane,<br>D. Corneli, H. Blass,<br>D. Beit, H. Georgi,<br>H. Chpriane, D. Eustachi,<br>H. Damiane, D. Maurici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | errn, bittet far ibn. (fie )  |
| D. Stephane, D. Laurenti, B. Dincenti, D. Gebastiane, S. Gebastiane, S. Blass, S. Wass, S. Beorgi, D. Georgi, D. Coppriane, D. Eustachi, S. Maurici, Ille heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alle Beil, unschuldige Rini | olein, bittet für ihn, (fie.) |
| N. Bincenti, H. Sebastiane, I. D. Bebastiane, I. Blass, I. Beorgi, H. Georgi, J. Georgi, J. Cypriane, N. Eustachi, J. Maurici, Mule heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                               |
| H. Beit, H. Georgi, H. Enstachi, H. Damiane, H. Maurici, H. Maurici, H. Mille heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | D. Sebastiane.                |
| H. Beit, H. Georgi, H. Enstachi, H. Damiane, H. Maurici, H. Maurici, H. Mille heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | D. 98108.                     |
| Alle heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · ·                       | D. Georgi.                    |
| Alle heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | D. Eustachi.                  |
| Alle heilige Martyrer und Nothhelfer, bittet für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | D. Maurici.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | nd Mothhelfer, hittet får     |
| the this tire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibn (sie.)                  |                               |
| 19. Gilvester, bitt für ibn, (sie.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | n, (sie.)                     |

|                         | -56   |                      |              |
|-------------------------|-------|----------------------|--------------|
| D. Ambrosi,             | Ŋ.    | Augustine,           | 1= -         |
| D. Hieronime,           | 52    |                      | 3.0          |
| D. Mikolae,             | \$.   | Morberte,            | (F) (F)      |
| D. Gregori.             | . '   |                      | C #          |
| Alle heil. Wischofe und | Lebr  | er, bittet für ibn   | (Re.)        |
| Alle heil- Kirchenlehre | r, bi | ttet für ibn, (fie.  | )            |
| H. Antoni,              | S).   | Dominice,            | ', [         |
| H. Wernarde,            |       | Benedikte.           | i Q          |
| H. Francisce,           | 5).   | Aaveri,              | Diet für ihn |
| D. Deinrich,            | \$2.  | Ludwige              | £            |
| D, Jgnati,              |       | Bruno.               | 管            |
| D. Roche,               |       | Antoni v. Padu       | a.           |
| H. Alexi,               |       | Peter v. Alfant      |              |
| D. Wenceslae,           |       | Francisce v. 5       | al.          |
| Alle heil. Priester und | Levil | en, bittet für ibn   | (fie.)       |
| Alle heil. Monche und   | Einf  | iedler, bittet für i | bn (fie)     |
| D. Anna,                |       | Magdalena v.         |              |
| D. Agatha,              | -     | Elisabetha,          |              |
| 5). Ugnes,              | •     | Urfula,              | 100          |
| Hatharita,              |       | Magdalena,           | E.           |
| D. Margaretha,          | _     |                      | -            |
| D. Ratharina Genen,     | -     |                      | 1            |
| H. Klara,               |       | Barbara,             |              |
| D. Therefia,            |       | Christina,           | Cise of      |
| D. Martha Egyptiaka,    |       |                      |              |
| D. Dorothea,            |       |                      |              |
| Alle beil. Jungfrauen   | unb   | Marmeinnen, b        | ttet fü      |
| ibn, (fie.)             |       |                      |              |
| Alle heiligen Wittwen   | , bit | tet für ibn, (fie.   | )            |
| Alle Heilige und Fre    | unde  | Bottes. bittet       | für ib:      |
| (fie.)                  | ,,,,  | H CONTRACTOR         |              |
|                         |       | 1                    |              |

20 ch f

a Correction

Sen uns gnadig. Berschone sie, o Herr ! Seh uns gnadig. Ertofe fie, o herr! Non allem Uebel, Von allen Sunden, Von deinem Zorn, Von allen Gtrafen, Don schwerer Krankheit, Don bitteren Schmerzen, Lon großen Aengsten, Von schweren Unfechtungen, Von aller Angeduld, Von aller Rleimmuthigkeit, Von aller Verzweiffung, Vom Zweisel im Glauben, Dom Geiste der Gotteslasterung, Bom Schrecken des Friedens, Bon Anschauung des Satans, Von großer Furcht des Todes, Bon einem unseligen Tode, Bon dem ewigen Tode, Durch deine heilige Menschwerdung, Jurch deine Geburt, Durch deine schmerzliche Beschneidung, Durch deine Opferung im Tempel, Durch deine Flucht, in Aegypten, burch deine Traurigkeit am Delberge, Durch deinen erschrecklichen Sodeskampf, urch deinen blutigen Todesschweiß, urch deine schmähliche Gefangennehmung, harch deine faliche Verklagung, irch deine schimpfliche und schmerzliche Geiß-Durch

THE THE .. Durch deine spotische Ardnung, Durch deine ungerechte Verurtheilung, Durch deine schwere Kreuztragung. Durch deine Kreuzigung, Durch deine bittere Areuzmarter, Durch deinen schmerzlichen Tod, Durch deine glorwürdige und siegreiche Aufers stehung, Durch Deine heilige Himmelfahrt, Durch beine reichen Berdienste, Durch die Fürbitte deiner Mutter, Durch die Fürbitte aller Heiligen, Wir arme Sünder. Wir bitten dich, erhore u Daß du die Geele verschoneff, Daß du dieser Scele verzeihest, Daß du ihr trenlich benstehest, Daß du ihr Geduld verleiheft, Daß du ihr mahre Reue mittheilest, Daß du fie in deiner Gnade erhalteft, Daß du fie im Glauben stärkest, Daß du in ihr die Hoffnung vermehrest, Daß du sie vor Anfechtungen bewahrest, Daß du ihr deine Liebe mittheilest, Daß du sie wieder den bosen Feind stärkest, Daß du sie vor der Verzweiflung behüttest, Daß du ihr die Gunden verzeiheft, Daß du ihr ein seliges Ende verleiheft, Daß du ihr die Strafe nachlassest, Daß du sie von Mackeln reinigest, Doß du ihre Senizer in Gnaden aufnehmest, Daß du ihre Schmerzen linderst,

Daß du ihr gnadiger Richter seuest, wir bitten bich. erhore uns.

Daß du ihr die Geligkeit mittheilest, wir bitten 

Dou Lamm Gottes, welches du binnimmft die Gunden der ABelt, verschone uns o Jesu lies

D du kamm Gottes welches du himmimniff die Gunden der Welt, erhore uns o Jesu!

O du Lamm Gottes, welches du hinnimmin die Suns den der Welt erbarme dich unser, a Jesu !:

Jesu Christe bore uns. Jesu Christe erhore uns.

Bater unser. Ave Maria.

Derr, erbore mein Gebet, 22. Und laß mein Geschrep zu dir kommen.

Parmherziger gütiger Gott! erhöre unts auf unseren Knien für das Heil dieser ars men Geele zu dir ausgiessen, und deine grundlese Barmherzigkeit flehentlich on= rufen. Ach! siehe doch an ihre große Moth, schmerzliche Seufzer, pittere Peinen, hars tenTodeskampf und außerste Gefahr; und wegen der Liebe deines Sohnes Jesu Chris ti: wie auch wegen der Fürbitte und Werdienske der seligen Inngfrau Marie und Mer Heiligen, trage Mitleiden mit dieser angst=

ängsthaften Seelen: damit sie von ihrer Quaal errettet, und von ihren Mackeln gereiniget, in ihrer ersten Unschuld vor deis nem göttlichen Angesicht erscheine. Durch Jesum Christum umsern Herrn, Amen.

Wann die Seele verschieden ist.

Sir befehlen dir, o Herr! diese arme Seele, welche ist von dieser Welt in die Ewigkeit abgeschieden ist: demüsthiglich bittend, du wollest ihr ein gnädisger Richter senn, und durch deine unendsliche Barmherzigkeit verzeihen, was sie durch Schwachheit der menschlichen Nastur wider dich gesündiget hat. Durch die Verdienste des bittern Leides und Stersbens deines Sohnes Jesu Christi, lasse ihr die verdiente Strafen nach, und sühsre sie zu deiner himmlischen Glorie, Amen.

Herr gieb ihm (ihr) die ewige Ruhe, Und das ewige Licht wolle ihn (sie) er:

leuchten, Almen.

Zunf Vater unser, und Ave Maria,

# Gebeter für die Abgestorbenen.

Aufopferung des bittern Leidens, für die Seelen des Jegfeuers.

Marmherziger himmlischer Vater erbars me dich der Seelen deiner lieben Kins dern, zu deren Erlösung ich dir das hittes re Leiden und den schmerzlichen Tod deis

nes Sohnes aufopfere.

Leib und Seele gelieten hat, samt seinem Lodeskampse und bittern Tode, wie auch alle seine Verdienste, so er uns dadurch ersworden, opfere ich dir in Vereinigung der Kraft, mit welcher er selbst dieß alles aufgeopfert, und dich gänzlich damit versöhenet hat. Im Anfange dieses hochwersthesten Opfers wollest du allen und jesten leidenden Seelen ihre schwere Peinen lindern, und einen Theil ihrer großen Schulden nachlassen, damit sie sämmtlich puren, das sich jemand ihres Elendestrbarmet, und in dieser Stunde ein frästisges Opfer für sie verrichtet habe, Amen.

Anrufung zu Gott um Erlösung der armen Geelen im Fegfeuer.

Darmherziger himmlischer Vater: ich bin zwar nicht würdig dich zu bit=
ten, noch von dir erhöret zu werden: weik ich aber für diesenigen bitte, deren Erlö=
sung dir, als ihrem Vater, lieb simmuß, so zweiste ich nicht, daß mein Gebet vox dir angenehm und den lieben Seelen er=
sprießlich senu werde. D gütigster Va=
ter sie mit Augen deiner Varmherzig=
teit die Seelen an, welche nach deinerne Ebenbild erschaffen sind, und auf dich
beständich gehoffet und geglaubet haben.
Deine väterliche Liebe wolle dich zur
Varmherzigkeit und zur Erlösung deiner lieben Kindern bewegen.

Christe Jesu! der du amheiligen Kreuz ze deine weinende Mutter mitleidentlich angesehen hast, wende auch deine mitleiz dige Augen zu deinen lieben Brüdern und Schwestern: uns laß ihre schmerzliche Seufzer dein mildreiches Herz durchdrinz gen. Reinige sie mit deinem kostbarenz Blute, und was ihnen an der Genugthuz ung mangelt, das ersetze durch deine reiz

che Verdienste.

D D a

The State of the

Gnadenreicher heiliger Geist! mit gnasdigen Augen siehe an diesenigen Seelen, welche dein Tempel sind, und die du zu deinem Tempel in der Taufe eingeweihet hast. Ach erbarme dich ihrer, und erquische sie mit deinem göttlichen Troste. Und was noch an der Genugthuung ihrer Strafe abgehet, denn das erstatte du mit deiner Heiligkeit, denn du bist die Quelle aller Heiligkeit.

Zür die verstorbenen Aeltern, Brů= det, Schwestern, und Blutsfreunde.

Gott! der du unserer Natur eingege= ben hast, unsere Aeltern, Brüder und Blutsfreundezu lieben, ich bitte dich des müthiglich, daß wenn noch meine Aeltern, oder einige von meinen nächsten Freunden in der Quaal des Fegfeuers sollten aufge= halten werden, und sie aus Barmherzig= keit daraus erretten wollest. Ogutiger Bott! hore an ihre Seufzer und Klagen, siehe an ihre Peine, beherzige ihre Schmer= zen und Elend; und erbarme dich ihrer. Zu deren Erlösung opfere ich dir alle Liebe und Trene, so unser Herr Jesus Christus einen Blutsfreunden erwiesen, und alles Mitleiden, so er an dem Kreuze hangend. mit

mit ihnen gehabt, hat, wie auch eni sein bitteres Leiden und Tod, und unendlichen Verdiensten, Amen.

Für diesenigen Seelen, welchen an ihrem Gut oder Ehre geschadet, a deine Schuld nicht bezahlet hast.

Jeder Mensch muß sich höchst hüten nem Mebenmenschen an dessen Ehre Gute zu schaden, weil die Sunde nicht ders verziehen wird, als wenn der Sc den wieder gut gemacht wird. Doch er dem Mächsten, der nun verstorben einmal geschader, und kann nun den Sc den nicht anders ersegen als durch Ge so ist er in seinem Gewissen schuldig, die zu beten, denen er seinen Schaden zu füget, oder eine rechtmäßige Schuld ni bezahlet hat, und wegen Armuth de Erben nicht zahlen kann; du kannsk 1 sollst auch zuweilen eine heilige Messe sie boren. Dieß kannst du wohl thun, wohlduarm bist, damit du zum wenigs durch dieß Mittel den Schaden oder de Schuld einiger massen ersetzest, die nicht anders zu ersetzen vermagst.

D gerechter Gott! der du nicht das ringste unbelohnet, und ungestr Tassest: ich bitte dich für diesenigen lie

DD 3

Geelen, denen ich in diesem Leben an ihrem Gut oder Ehren Schaden zugefüget, und die gemachten Schulden nicht bezählt has ben. Du mein Gott! weist, daß ich ihnen itt die benommene Ehre und Gut herze lich geen wider geben, und die Schulden ihren Erben bezahlen wollte, wenn ichs nur auf irgend eine Weise thuu konnte. Weil mir aber dieß wegen Armuth nicht mög= Iich ist, darum bitte ich demuthiglich, du wollest aus dem Ueberflusse deiner Reich= thumer, und aus dem Schape der Wer= dienste deines Sohnes, diesen abgeschiedes nen Seelen Gutes beweisen, und ihren Erben Glück und Segen zuschicken. Zur Benngthuung für Strafen, so diese liebe Seelen der götrlichen Gerechtigkeit noch chuldig sind, opfere ich dir die reicheste Benugthuung, durch welche unser Herr Tesus Christus, alle Schulden der Welt berflüßig bezahlet, und deine Gerechtigs git vollkommentlich versonet hat, Amen.

ur diesenigen, für welche niemand betet.

hriste Icsu! der du auf Erden ein Helfer der Verlassenen gewesen bist, ich litte dich absonderlich für diesenigen Sce----

Ien der Verstorbenen, welche von aller Wel ganz und gar verlassen sind. Ach! sieh an mit den Augen deiner Barmherzigkei ihre Duaalen, und erbarme du dich ihrer der du ein Vater der Verlassenen bist. Id bitte mit solchem Eifer für sie, als ich fü meine liebste Freunde bitten möchte. Christe Jesu! der du der armen verlasse nen Welt zum Heile vom Himmel herab gestigen, und allezeit eine sonderliche Nei gung zu allen Verlassenen getragen hass ich opfere dir diese deine Liebe zu ihrer Heile, und durch dieselbige bitte ich, d wollest dich über ihre Verlassenheit absor derlich erbarmen, und sie aus ihren Quac Ien erretten, Amen.

# Litaney für die Abgestorbenen.

Pyrie eleison. Christe eleison. Anrie eleison. Ehriste bore uns. Christe erhore uns.

Gott Bater vom Dimmel, erbarme dich der chrigläubigen Seelen.

Gott Sohn Erloser der Welt, erharme dich d christgläubigen Seelen.

Gott heiliger Geist, erbarme bich der chrifiglau? gen Seelen.

Peilige Drenfaltigkeit, ein einiger Gott, erbark dich der christgläubigen Seelen. Peilige Maria, bitt für die christglänbigen Seel

20 D. 4

Heilige Gottes Geböhrerin, bitt für die chriffglaubigen Seelen.

Heilige Jungfrau aller Itingfrauen, bitt für die christgläubige Seelen.

D. Michael, bitt für alle driffglanbige Seelen.

D. Gabriel, bitt für alle chriftglanbige Geelen.

D. Raphael, bitt für alle driftglaubige Seelen.

Alle beilige Engel und Erzengel,

Alle beilige Ehronen und Derrschaften,

Alle heilige Fürstenthumer und Gewaltige,

Alle heilige Kraften der Himmel,

Alle beilige Cherubinen und Geraphinen,

Alle beilige Patriarchen und Propheten,

Alle heilige Aposteln und Evangelisten,

Alle beilige Marthrer und Rothhelfer,

Alle heilige Bischöfe und Lehrer,

Alle beilige Monche und Einsiedler,

Alle heilige Pilger und Birffer,

Alle beilige Jungfrauen und Martyrinnen,

Alle beilige Rloskerirauen und Einsiedlerinnen,

Alle Heilige und Auserwählte Goctes

Sen uns guadig. Berschone sie, o Herr!

Sen uns gravig. Erlose sies o Herr!

Bon allem Uebel,

Bon allen Gunden,

Bon allen Gerafen,

Bon deinem Born,

Bon beiner frengen Gerechtigkeit,

Bon dem Wurm des nagenden Gemissens,

son dem langwürigen Berlangen nach ihrer

Seligfeit,

Bitt für die driffglaubigen Seelen

Eribse fie, o Herr.

Rett

- 200 500 ----Bon dem brennenden Flammen, Ben den graufammen Peinen, Dion ber erschrecklichen Gefängniß, Durch deine unbesiechte Enupfangnis, Durch deine heilige Geburt, Durch beine schmerzliche Beschneidung, Durch deine Flucht in Aegypten, Durch Deine strenge Fasten, Durch deine tiefe Demueb. Durch deine außerste Armuth, Durch deinen vollkommenen Gehorsam, Durch deine reinste Kenschheit, Durch deine standhafte Geduld, Durch deine brennende Liebe, Durch bein bitteres Leiden, Durch deinen blutigen Todesschweiß, Durch deinen schmerzlichen Tod, Durch deine beilige funf Bunden, Durch dein koffbares Blut, Durch deinen Tod und Begrabnif, Durch beine herrliche Anferstehung, Durch teine g'orreiche Himmelfahrt, Durch die Sendung des heiligen Geistes, Wir arme Gunder, Wir bitten dich erhore uns, Daß du sie verschonest, Daß du ihnen verzeihest, Daß du sie von ihren Weinen erledigest, Daß du sie aus ihrer Quaal errettest,

Daß du sie durch die beil. Engel trosset,

Daß du sie mit deinem klaren Lichte erleuchtest, !

are of the sea

Das du fie mit beiner Anschanung erfreuest, wir bitten bich erbore und.

Das du ihnen die ewige Rube mittheileft, wir bit-

ten bich erhore uns.

Das du uns erhören wollest, wir bitten dich erhore uns.

Jesus Christns, wir bitten tich erhore uns.

Dou Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Guns den der Welt, erbarme dich der christgläubigen Geelen.

D du Lamni Gottes, welches du hinnimmft die Gunz den der Welt, erbarme dich der christgläubigen Geelen.

D du Lamm Gottes, welches du hinnimmst die Gunden der Welt, erbarme dich der christglanbigen Geelen.

Jesu Christe bore uns. Jesu Christe erhore uns.

#### Aufopferung.

armherziger Jesu! diese Litanen opfere ich dir zugleich mit deinen Verdiensten, so du ben gläubigen Seclen durch dein Leiden und beinen Tod erworben hast. Durch diese bitte ich dich, du wollest dich ihrer erbarmen, und sie son ihren Peinen erretten. Sonderlich aber Prbarme dich derjenigen Seelen, für welche ich m meisten zu beten schuldig bin, und du willst, aß ich am meisten bitten solle; damit sie aus brer Quaal errettet, dich um so mehr lieben, Ihren und benedepen, Amen.

# Register der Gebeter dieses

#### Morgegebeter.

|   | antitude geociet.                                | •     |
|---|--------------------------------------------------|-------|
|   | Befehlung zur heiligen Drenfaltigkeit. Seit      |       |
|   | Bu seinem Schukengel.                            | 4.    |
|   | Zu seinen Patronen.                              | ibid. |
|   |                                                  |       |
| _ | Tägliche Gebeter zu der heiligen Drenfaltigkeit. | 6     |
|   |                                                  | ibid_ |
| , | Zu der Mutter Gottes.                            | 7     |
|   |                                                  | ibid_ |
|   | Für geist - und leibliche Freunde.               | 8     |
|   |                                                  | ibid_ |
|   | Abendgebeter. Von Seite 9 bis                    | 19    |
|   | Rirchens und Meßgeberer. Bon Seite 20 bis        | 43    |
|   | Beichtgebeter. Bon Seite 42 bis                  | 48    |
|   | Bebeter nach der Beicht. Bon Seite 55 bis        | 25    |
|   | Kommuniongebeter. Von Seite bo bis               | 50    |
|   | Bebeter nach der Kommunion. Don Seite 69 bis     | 8<    |
|   | Rraftiges Ablaßgebet in der Ablaßkirche          | ibiz  |
|   | Gebeter zum beil Sakrament. Bon Seite 85 bis     |       |
|   | Litanen von dem hochwürdigen Gakrament.          | 20 2  |
|   |                                                  | 95    |
| 7 | Litapen von der alkerheiligsten Drenfaltigkeit.  | 10:   |
|   | Behaven to Chica D. C.                           | JI    |
|   |                                                  | 123   |
|   | Lieanen von süssen Namen Jesu.                   | 12    |
|   |                                                  | 12    |
|   |                                                  | ibid  |
|   |                                                  | bid   |
|   | Zu St. Johann Evangeist.                         | 1.3.  |
| • |                                                  | 73.   |
|   |                                                  |       |

To troop Google

# Register.

| 56-4                                            |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bespergeheter ju Ehren des Leidens Christi.     | 125   |
| Luguen vom bittern Leiden Christi.              | 141   |
| Gebet zu ber Mutter Gottes.                     | 145   |
| Pobgroß zu Marie.                               | ibid. |
| Zu dem suffen Ramen Marie.                      | 145   |
| Freundliche Liebkosung Marie.                   | ibid. |
| Berträuliche Bitte zu einem Marienbild.         | 148   |
| Beber vor einem Vesperbilde.                    | 152   |
| Bitte zu Maria in Betrübniß.                    | ibid. |
| Herzliche Anrufung Marie.                       | 155   |
| Um ein sestiges End.                            | 157   |
| Die Lauretanische Litanen.                      | 159   |
| Die schmerzliche Licanen in Mothen zu sprechen. |       |
| Gebet zu den Heiligen.                          | 165   |
| Am Feste eines Apostels.                        | ibid. |
| Zu St. Johann dem Taufer.                       | 166   |
| Ru St. Johann dem Evangeliffen.                 | 167   |
| Bebet zu St. Laurentio                          | ibid. |
| Ru Et. Sebastian und Nocho.                     | 168   |
| In St. Francisco.                               | ibid. |
| Andacht zu St. Antonio von Padua.               | 169   |
| Andacht zu St. Joseph.                          | 172   |
| Gebet in einem Unliegen.                        | 173   |
| Litanen zu St. Joseph.                          | 175   |
| Tägliche Befehlung zu St. Joseph.               | 178   |
| Andacht zu St. Anna.                            | ibid. |
| Zägliches Gebet zu St. Anna.                    | 180   |
| Zur heiligen Magdalena.                         | 181   |
| Qu St. Barbara.                                 | 182   |
| Dur heiligen Apollonia.                         | ibid. |
| Jur heiligen Apollonia. Jur heiligen Katharina. | 183   |
|                                                 | Su    |

and a Google

|                  | Register.                                         | , , |
|------------------|---------------------------------------------------|-----|
|                  | Gesponsen Christi. 28 Gebet zu einem heiligen. 28 |     |
|                  | zu allen Heiligen.                                |     |
| Gebet            | auf alle hohe Feste des Jahres. 1919              | _   |
|                  | gebeter. ibit                                     | )+  |
|                  | unter der Roratenmesse. ibit                      | ),  |
|                  | am Feste der Empfängniß Marie. 19                 | 9   |
|                  | am St. Lomastagel. 20.                            | L   |
| t e              | n der heiligen Chrisknacht. 20                    | 3   |
|                  | m heil. Christage. 20                             |     |
|                  | Bebeier zu Jesu dem neugebohrnen. 20              | _   |
|                  | bet am Ende des Jahrs. 21                         | _   |
|                  | am Neujahrstage. 22                               | ~   |
| Ein al           |                                                   | _   |
| Ein a            | iligen dren Königstage. 22                        |     |
| Lawrence Control |                                                   |     |
|                  |                                                   |     |
|                  |                                                   | -   |
| 2m 21            | hermittwoche vor Empfahung der Asche. 23          |     |
|                  | Empfahung der Asche.                              |     |
|                  | heiligen Pastenzeit. 24                           |     |
|                  | salm Miserere. 240                                |     |
|                  | arie Verkundigungstage. 25                        |     |
|                  | ligen Palmsontage. 25                             |     |
|                  | eundonnerstage. 25                                |     |
| Am &             | undonnerstage nach der Messe.                     |     |
| Am G             | undonnerstage Nachmittag, ben Besu-               | 4   |
| L o C            | ung der heiligen Gräber.                          | 4   |
| am be            | ligen Charfrentage.                               | 1   |
| um C             | aksamstage als Betrachtung. 27                    |     |

a Paramar Gringle

# Register.

| Jie der heiligen Offernacht.              | 279   |
|-------------------------------------------|-------|
| Um beiligen Ostertage.                    | 282   |
| Um Offermontage.                          | 284   |
| Am St. Philippi und Jakobitage.           | 29I   |
| Min Rreuzersindungstage.                  | 292   |
| Im Lage der Himmelfahrt Chriffi.          | 293   |
| Um beiligen Pfingfette.                   | 298   |
| Uni Sonntage ver heiligen Drepfaltigleit. | 302   |
| Um heiligen Fronleichnamstage.            | 309   |
| Christlicher Pfalm unter der Prozesion.   | 310   |
| Um Gr. Peter und Paulitage.               | 313   |
| Am Marie Heimsuchungstage.                | 314   |
| Am St. Magdalenatage.                     | 315   |
| Um St. Jakobilage.                        | 316   |
| Am St. Annatage.                          | ibid. |
| Am Feste Portiunkule.                     | ibid. |
| Am heiligen Caurentitage.                 | 317   |
| Em Marie Himmelfahrtstage.                | ibid. |
| Um St. Bartholomaitage.                   | 319   |
| Um Reste aller heiligen Schukengeln.      | idid. |
| Um Marie Geburtstage.                     | 333   |
| Im St. Matchaitage.                       | 324   |
| Ein St. Meich wlistage.                   | ibid. |
| fen aller Heili: inge.                    | 325   |
| Um aller Geelentage.                      | 3-6   |
| Bitte ju Gott am aller Geelentage.        | 328   |
| Teffe der Opferung Marte.                 | 330   |
| Bebet um ein schönes Wetter.              | ibid. |
| sebet um Regenwetter.                     | 331   |
| California and Only has at 12 and total   | 333   |
| uberung Soties ben einem Donnerwetter.    | 335   |
|                                           | Ole   |
|                                           | ~ D > |

٠

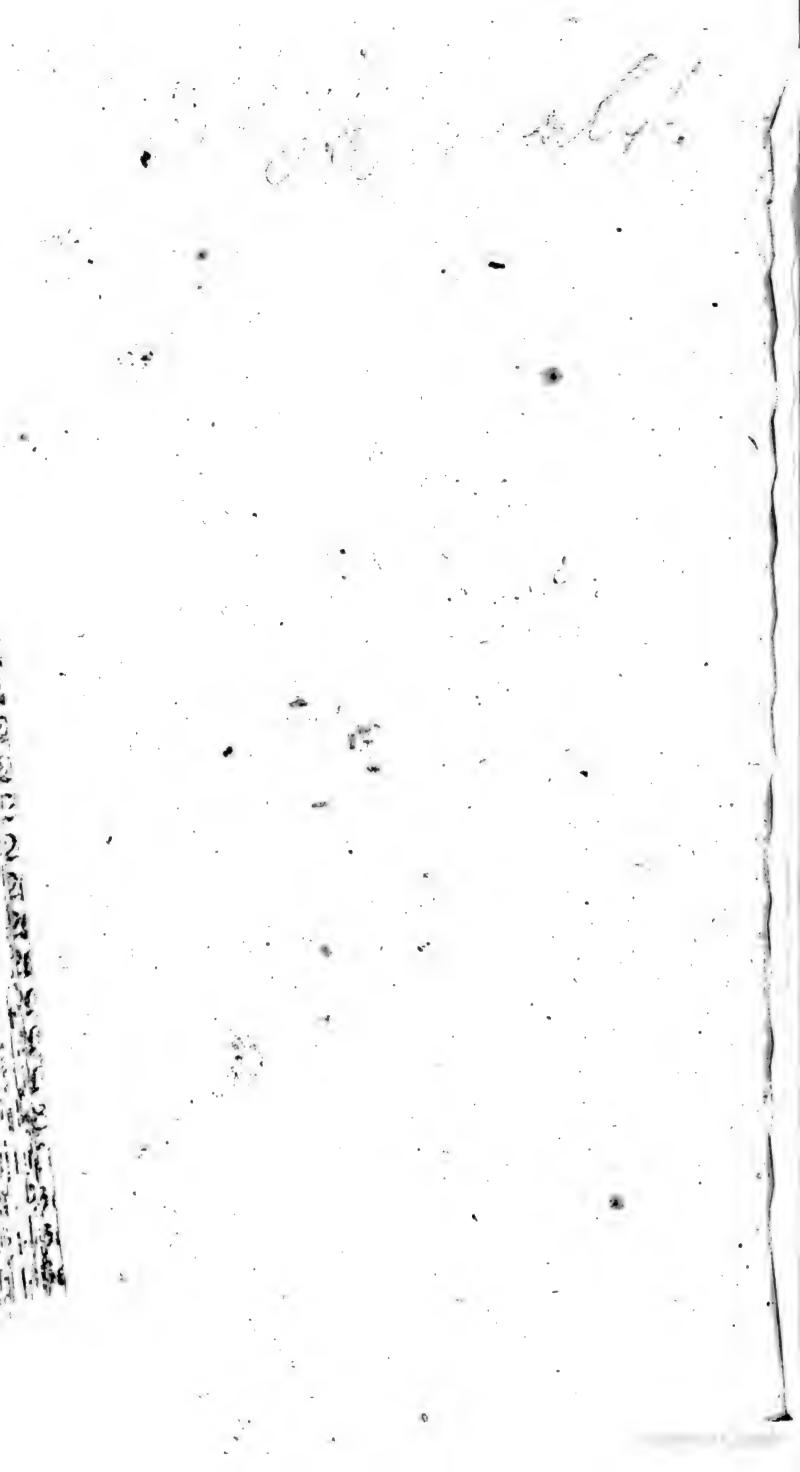



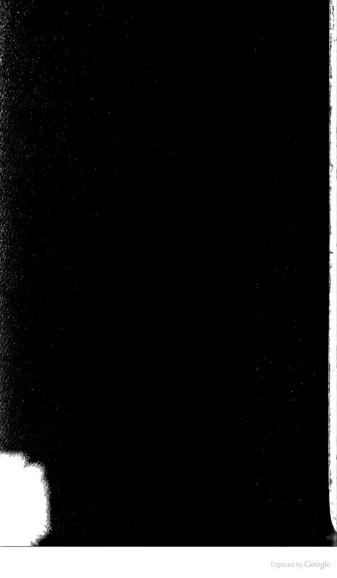